

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





Google

Digitized by GOOgle

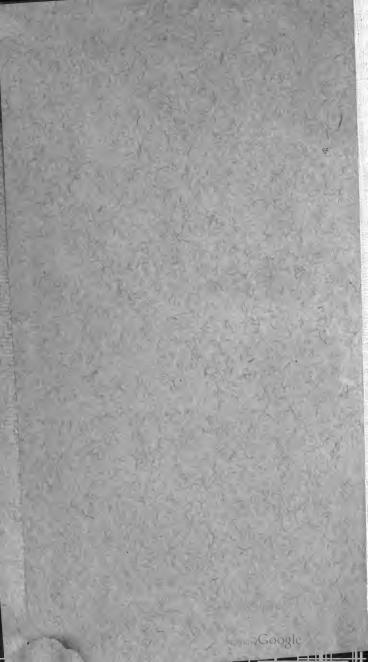

Just you has friend in mily

R. Greeven.

C= 1/3

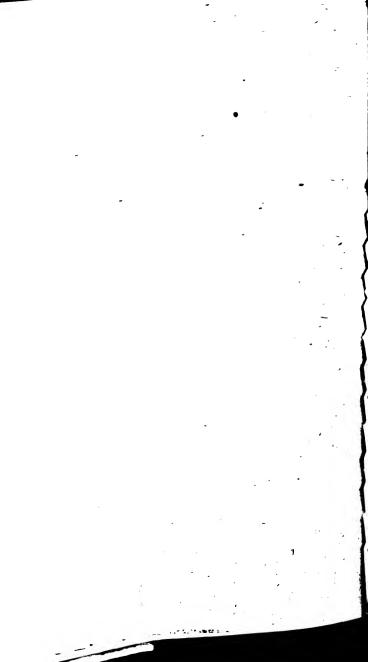

# Leben und Thaten

bed

Joseph Balsamo,

fogenannten

Grafen Cagliostro.

Nebst einigen Nachrichten über bie

Beschaffenheit und den Zustand

Frenmaurersetten.

Aus den Aften bes 1790. in Rom wider ihn gefährten Prozesses gehoben, und aus dem in der pabfilichen Rammerdruckeren erichienenien italfenischen Originale übersett.



# MARABA MARABA MARABA

# Borrede des Ueberfegers.

Sch finde es nothig, der Uebersetzung bieser Schrift einige Anmerkungen voraus zu schicken. Micht alle Lefer werben es billigen, bag ber Berfaffer, bemim Hebrigen alles Lob gebuhret, fich fo weitlauftig in Ansehung bes Irrglaubens unfere Geschichtshelben ausbreitet, und befonders in der Borrede fo unbillige Ausfälle auf eine Philosophie wagt, der er ben De men ber Mode als eine Befchimpfung anhangt. Alle Welt wird hoffentlich aus dem, mas der Berfaffer auch nur gang turg anführt, hinlanglich überzeugt werben, daß Caglioftro ein famoser Betrüger war; aber er war es, meines Dafurhaltens, nicht deswegen, weil er unter andern auch sich nicht freus zigte, felten zur Deffe gieng, und an Kafttagen Fleisch af. Dieses nothiget mich zu erinnern, bag gegenwärtige Schrift in Rom verfaßt murbe, me man, wie es an Lag liegt, noch wenig geneigt scheint, einen andern Glauben als ben ber romischen katholischen Rirche gelten zu lassen.

Der Berfasser, oder vielmehr die heil ge Inquission in Rom, schadete sich in den Augen der versständigen Menschen gewiß sehr offenbar baburch, baß sie einen Betrüger von der Art, wie Caglioftre

Circle by Google

### iv Vorrede des Uebersegers.

war, so kritisch und so strenge in Ansehung seines Irrglaubens behandelte, und nebenben auf soges nannte Reger so hämische Seitenblicke warf. Denn Cagliostro wäre, wenn er auch stets die Gebote der römischen Kirche äusserlich beobachtet hätte, nichts destoweniger ein grober Betrüger gewesen, da er nun jezt nach der Art, wie ihn die heilige Insquisizion behandelt, zum Theil ein Martyrer des Bigotism schene, und folglich ben weiten nicht so sehr verabscheuet werden möchte, als er es von Rechtswegen und aus Rücksichten verdiente, die von der Philosophie, die den Römern so verhaßt ist, hergenommen sind.

Ueber ben Werth ber Uebersetzung muß ich ben Kritiker urtheilen lassen. Ich habe mich bestrebet, bem Originale, soviel als möglich, getreu zu bleis ben. Freymaurer werden vielleicht nicht durchges hends ihre Kunstsprache richtig finden; allein ich muß bekennen, daß ich weder Maurer, noch sonst ein Mitglied irgend einer geheimen Gesellschaft bin, und mein kleines, schwaches Lämpchen so lange vor aller Welt Augen gerne leuchten lassen werde, so lange es keine heilige Inquisizion, oder sonst ein böser Geist für nothig erachten wird, dasselbe auszulöschen.

Der Ueberfeger.

### Vorrede des Verfassers.

as leben eines Mannes, welcher in bem Berlaufe von sieben und vierzig Jahren stets in einem rathfelhaften Geheimniffe verhullt mar; welcher von vielen als ein Mufter bes Beroismus, ber Religion und ber Gelehrsamkeit angestaunt, von anbern aber als ein Inbegriff bes Irrglaubens, bes Betruas und der Ruchlosigkeit betrachtet, das Urtheil ber meisten Menschen zurudhielt; welcher in bem Laufe feiner geräuschvollen Sandlungen bie ganze Welt mit feinem Rufe erfulte : und welcher endlich in feiner Testen Bewegung bie Augen und bie Aufmerksamkeit Des Universums auf sich heftete; ein folches Leben ift min ber Begenftand einer ernfthaften und nuglichen Betrachtung geworben, nachbem es ber anbetungs: wurdigen Borfehung Gottes gefallen hat, daffelbe auf jenen Standpunkt zu führen , auf welchem , nach bem feine Zwendeutigfeit mehr die Beurtheilung hemmt, der Jerglaubige, seinen Jrrthum einzu feben; ber Ratholite, stets wider die Rachstellun gen der Solle auf der But ju fenn; ber Belehrte, Die Falfcheit feiner Ginfichten, insoferne fie nicht in der Religion gegrundet find, ju gestehen; ber

Unwissende, sich in Demnth zu erhalten, ohne einen Flug zu wagen, wozu ihnen die Kräfte gebreschen; der Mensch, vor seinem eigenen Elende zu zittern; und endlich die ganze Welt, den Triumpf des Glaubens und der Wahrheit zu erkennen, hins länglichen Stof sinden werden.

Wir reden von dem Leben des Joseph Bals mo, welcher der Welt unter dem Namen des Grassen Zulerander Cagliostro bekannt ist. Um alles nit zwen Worten zu sassen: so sagen wir: Balsamo war ein famoser Betrüger. Man lacht und spottet mit Recht über jene Vorzeiten, in deren Laufe Menschen erschienen, die gleich ihm, gerühmt, lobgepriesen, und für Halbgötter gehalten wurden. Aber das achtzehnte Jahrhundert, welches sich die Benennung des ausgeklärten, des vorurtheillos sen, des philosophischen anmasset, übertrift in dies sem Punkte noch alle vorigen Jahrhunderte, ein Umstand, der seine kanatischen Lobredner mit einer heilsamen Schamröthe bedecken sollte.

Aber wie gieng es wohl zu, fragt man hier, daß sich ein Betrüger eine solche Celebrität verschaffen, und in aufgeklärten kändern, und ben Menschen von Lalenten einen solchen Benfall sinden konnte? Irz religion war sein Fundament, sein Geleitsmaun, sein Alles. Einerseits giebt es nun einmal sehr viele Menschen, welche wegen Mangel von regel, mäßigen Studien und sesten Renntnissen, aus Einzsalt und ehrlicher Gutherzigkeit, sich von jedem Geräusche der Neuheit dahinreissen lassen, die und

Bufammenhangenbften und lacherlichften Spftenre eben besmegen anzunehmen , weil fie unerhort und aben theuerlich find. Underfeits aber ift bie Welt leider mit nafeweisen Wiglingen überschwemmt, welche, wenn fie einmal die eigentlichen Grenzen bes wiffen Schaftlichen Saches überschritten haben, fich über ihr eigenes Gelbst erhaben bunten, jede Schranten burchbrechen, und fich fart und machtig genug glaus ben, allen mahren Befegen ber Ratur entgegen zu ftreben, jener bes Beiligthums entubrigt fenn, bis in den himmel fich erheben, jenes, mas nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, berechnen, und manchmal auch noch got teslafternd ausrufen zu durfen : Non eft Deus! Mit allem Rechte haben alfo viele behauptet, daß ben Allten ihre Unwiffenheit ben weitem fo ichablich nicht war, als den Meuern die Wiffenschaft fen.

War wohl auch Europa zu einer andern, als zu der ihigen Zeit, so sehr mit Londnerteuseln, Vampiren, Zilfen, Mosenkreuzern, Kondussionairen, Magnetisierern, und Kabalisten überschwemmt? Welche Entzwecke haben wohl die Freymaurer, die sich auf eine so ausserordentliche Art vermehrt haben, und die sogenannten Illuminaten mit ihren Komploten, Geheimnissen, Heraussoderungen, und lächerlichen Gebräuchen? Heraussoderungen, und lächerlichen Gebräuchen? Hier sucht einer den Stein der Weisen und die Materia prima, und will jenen unwiderrussichen Fluch vernichten: in sudore vultus tui vesceris pane: morte morieris. Port ist ein vom Eigendünkel ausgeblasener Uebertreter des

Gesehes: de ligno scientiæ boni & mali ne comedes, und strebt nach der Kenntniß verborgener und zukunstiger Dinge. Hier vernimmt einer mit Behas gen die Stimme des seindlichen Bersuchers: cur præcepit vobis Deus, ut non comederetis de omniligno? und überläßt sich sorgenlos der Berauschung und der Wollust. Dort endlich läßt sich ein ander rer durch die Stimme: eritis sicut Dei, verführen, schüttelt das Joch der Subordinazion und des Geshorsams ab, und sezt die ganze Welt in Aufruhr und Tumult, um sich mit den erhabensten Mächten in den gleichen Rang zu versehen.

Diese find die Stifter ber so gepriesenen Bers nunft, aus beren Munde man nur schallende Tone von Menschheit, Defonomie, burgerlicher Frenheit, Gleichheit, offentlichem Bohlftande, Religion, und gereinigter Moral vernimmt. Inzwischen aber fie chen fie burch biefe verführerische Ramen weis ter nichts, als jedes Berbrechen ju rechtfertigen, Strome Burgerblute vergießen ju laffen, mit reis nen Sanden, durch die Bernichtung des Gigenthums rechts, ju ftehlen ; die Ordnung der Stande ju vernichten, welche boch das festeste Band ber Gefells schaft ift; alles in Berwirrung und Rebellion zu verfegen; ruchlofe Sitten ju einer vorzüglichen Ehre ju erheben , und bas Lafter im Erfumpfe aufzuführen. Gine Menge Menschen verlassen bie Religion, wels che fie hier zeitlich, und bort ewig glucklich gemacht hatte; beugen ihren Nacken unter Schatten und Beifter; unterwerfen fich bem fonderbarften Abem

glauben, und hangen mit blindem Glauben jedem schlauen Betrüger an, auf dessen Worte sie jedes absurde und lächerliche Sostem annehmen, sobald es nur ihren Neigungen schmeichelt, und sie von der Ferne die Befriedigung ihrer Wünsche erwarten läßt.

Demnach bemerkt man burchgehends, baf foli che Betruger ihren meiften Rredit, Ruhm und Reichthum gemeinlich am meiften finden , wo am wenigsten Religion, um fo mehr aber Modes philosophie zu Sause ist. Rom ist gar nicht der Ort für fie, indem in bem Mittelpunkte und in ber Hauptstadt des wahren Glaubens der Jrrthum nicht leicht Burgel faffen tann. Das Leben bes Grafen Cagliostro burget hinlanglich diese Wahrs heit. Deswegen hat man geglaubt, gegenwartigen furgen Abrif biefer Gefchichte, welcher aus ben ächten Aften bes wider ihn fürzlich in Rom erho: benen Prozeffes getreu ausgezogen ift, an bas Licht ju ftellen. Bu biefem Enbe haben Ge. pabfiliche Beiligfeit geruhet, hierinn von ben Gefegen bes um verbruchlichen Geheimniffes zu bifpenfieren, welches aus guten Grunden ber Gerechtigfeit und Rlugheit fonft ftets in den Prozessen ber beil. Inquisizion beobachtet zu werden pflegt.

Das Publikum ift zwar gewöhnlich ben kurzen Abriffen fehr geneigt, in welchen man die wesents lichsten Geschichtstheile, und die ganze Entstehung und Entwicklung der Begebenheiten, ohne eine muhs same und langweilige Lekture findet. Gleichwohl

aber wird man in ber gegenwartigen Schrift einen von benden Fehlern gar leicht bemerken konnen, namlich, bag ber Berfaffer entweder ju weitschweis fig war, und folglich die Gefege eines furgen Abriffes verlezt; oder aber, daß er fich zu fehr ber Rurge befliffen, und auf folche Weife bie Beichichte verunstaltet habe. Der Berfaffer gegenwärtiger Schrift fah fich fast ben jedem Schritte in ber Befahr , bende Fehltritte ju begehen. Einestheils boten die ungähligen und aufferordentlichen Lebensbes gebenheiten Diefes Mannes eine ganz übermäßige Menge von Thatfachen an die Hand, und man wurde in dem Falle, wenn man fich nach biefem Biele hatte richten wollen, genothiget worden fenn, einen unmäßigen Band zu liefern. Die Wahl darunter zu treffen, und einer Begebenheit vor der andern ben Worzug zu geben, war nicht minder muhfam, indem man ftets beforgen mußte, etwas ju verwerfen, was entweder, um die Neugierde des Publifums ju befriedigen, oder um der Gefchichte an ihrer Bollständigkeit nichts zu entziehen, keines: wegs hatte verworfen werden follen. Underfeits aber fonnten wir weder alle, noch einige gewiffe Spezialitäten, so interessant sie auch waren, offen baren; und ben vielen ahnlichen, welche in diefer Schrift vorkommen, foderte es Gerechtigkeit, Men: schenliebe und Klugheit, jur Schonung bes Kredites anderer Menfchen, entweder die Namen der Berfo nen, oder die Ungeige ber Orte, oder die Epoche ber Beit , ju unterbrücken.

Alles bessen ungeachtet wird der Befer aus beme jenigen, was man hier ausführen ju durfen geglaubt bat, hinlanglich erfehen, daß der Entzweck ber Be tanntmachung gegenwärtiger Schrift erreicht fen. Canlioftro muß unter zwenen Gefichtspunkten bes trachtet werden: einmal, als ein verdorbenes, hochft icabliches Blied ber menschlichen Gefellschaft; und bann, als ein ruchlofer Arralaubiger, welcher, for derheitlich seines Privatnußens willen, die katholifche Religion ju Boden trat. Indem wir uber ben einen , wie über ben anbern Punft , bie babin geborigen Beweise aufsuchten, fanden wir Gelegen beit, auch einige bestimmte Renntniffe von ben Frem maurerrotten zu erhalten, fo wie man benn auch mittels der Aufmerksamteit, mit welcher man Caulio: ftro vor feiner Werhaftnehmung ins Mug faßte, in den Stand gesezt wurde, eine von ihm in Rom vor einiger Zeit errichtete Loge biefer Gefte zu entbecken. Diese Schrift zerfällt also in vier Rapitel. In bem ersten wird man von dem Privatleben des Caulios ftro von seiner Geburt an, bis zu feiner in Rom erfolgten Festsekung handeln; in dem zweyten gang furz von der Maureren überhaupt, und von der egnptischen, beren Wiederhersteller und Fortpflanger er war, sonderheitlich; in dem dritten von seinen Sandlungen, um diefe Maureren wieder herzustellen; und im vierten endlich von ber Beschaffenheit und Bustande sprechen, in welchem man die in Rom ents bedten Frenmaurer gefunden hat.

Der Styl wird ber historischen Erzählung am

### Vorrede des Verfassers.

XII

gemeffen fenn. Wir werden die Thatfachen in ihrer naturlichen Gestalt darftellen, und nur bann einige Winke geben, mann fie nothig fenn werben, die Sadie verftehen, und ein richtiges Urtheil darüber fållen zu konnen. Refferionen, Ronfequenzen und Beurtheilung, werden wir durchgehends bem Lefer Bas die Quellen, woraus wir die Bes weise für die angeführten Thatsachen schöpften, betrift, fo fonnten wir die gerichtlichen Beweisstellen samt der Erklarung ihrer Beschaffenheit und Bich tigkeit nicht ausheben. Doch werden wir ba, wo es nothig fenn wird, nicht ermangeln, einiges bavon anzuzeigen. Schluflich erklaren wir uns zum voraus gegen Manniglich in Wahrheit, bag wir lieber ganglich schweigen, als Sachen anführen wollten, von beren Beschaffenheit wir nicht wenigst eine moralische Gewißheit hatten,

## Erftes Kapitel.

Cagliostros Privatleben von seiner Geburt an bis zu seiner Gefangensetzung in Rom.

Joseph Balsamo wurde den 8. Brachmonat 1743. zu Dalermo geboren. Seine Eltern maren Deter Bals famo und felizia Braconieri, bende vom mittelmafe figem Berfommen. Rachbem fein Bater, ein Rauf mann, gestorben, und er nur noch ein unmundiges Rind war , nahmen es feine Onfeln von mutterlicher Seite auf fich, ibn in Religion und Wiffenschaften uns terrichten zu laffen. Schon gleich in den erften Mugen. blicken zeigte er fur bendes eine Abneigung, und er ente flob mehr ale einmal aus bem Geminarium bes Seil. Rodus ju Dalermo, wohin ihn seine Bermandten verforgt hatten. In einem Alter von 13. Jahren murde er bem Generale ber barmbergigen Bruber anbentrauet. welcher ihn in das Ordenskonvent nach Cartagirone mit fich nahm. Er wurde bafelbft ale Rovige einges fleidet, und bem Apotheter in Bermahrung gegeben, bon welchem er, wie er fagte, die Unfangegrunde der Chymie und der Arzneywiffenschaft lernen fonnte. Ges boch mar fein Aufenthalt dafelbft von teiner langer Dauer. Da er ftete fortfuhr, Beweife von einer auf ferft verdorbenen Gemuthsart ju geben, fo maren bie Monche febr oft genothiget, ibn megen feiner Auss fcweifungen abzuftrafen. Unter andern weiß man, baß, als er, wie es in allen Monchefloffern gebrauche lich ift, uber Tifch borlefen mußte; er nicht dasjenige, was im Buche gebruckt mar, fondern mas ihm feine Kans taffe eingab , von der Rangel berablas. Sonderheits lich befannte er , bağ er , wenn er bas Martirolos dium \*) auslegte, Den beil. Namen Die Ramen ber bes

<sup>\*)</sup> Die Geschichten ber Seil. Martyrer.

ruchtigsten huren unterschob. Da er die Abtobtung und die Buchtigungen, die er erhielt, nicht langer mehr ertragen wollte, so verließ er das Konvent, und gieng

wieder nach Palermo guruck.

Er midmete fich nun einige Zeit ber Zeichnungsfunft. Mlein feine Aufführung murde um nichts beffer. überließ fich vielen und verfchiedenen Ausschweifungen. Machbem er einmal anfieng, fich ber Waffen ju bebienen, und in die Gefellichaft ber luberlichften jungen Leute Diefes gandes ju gerathen , fo gefchah feine Schlas geren, an der er nicht Antheil nahm. Gein ganzes Bergnugen bestuhnd barinn, ben Polizendienern Bie berftand ju thun, und die in ihrer Gewalt befindlichen Befangenen in Rrenbeit ju feten. Er murde befchule biget, einige Theaterbillets verfalfcht ju haben, und fabl einem feiner Onfeln, welcher ihn in feinem eiges nen Saufe batte, viel Geld und Meublen. Mannsperfon mit einer feiner Confinen einen Liebes bandel pflog, trug er die Liebesbriefchen ihnen wechfels. weife gu. Ben Diefer Gelegenheit gab er bem Liebhaber ju verfteben, daß feine Geliebte bald Gelb, bald eine Uhr, bald etwas anders fich munichte. All biefes ers bielt er ordentlich von jenem, und eignete es fich bies bifch felbft gu. Ben einem Notarius, feinem Bermande ten , fcmeichelte er fich ein , und es gelang ibm folders geftalt, ein zu Gunften eines gewiffen Marquis Maus ricti ausgefertigtes Teftament ju verfalfchen, moburd eine fromme Stiftung betrachtlich ju Schaben fam. Der Betrug murbe erft nach mehreren Jahren ju einet Beit entbecft, mo er von Dalermo abmefend mar. Man untersuchte die Sache in einem gerichtlichen Brogeffe, aus welchem fein Berbrechen erhellet. Er murbe auch beschulbigt, einen Ranonifus ermordet gu haben; und man giebt unter andern bor, bag er einen Religiofen, melder ibn bat, ibm bon feinem Superior Die Erlaub nif auszuwirten , fich aus dem Rlofter entfernen gu

burfen, um eine Gelbsumme betrogen habe, indem er diese Erlaubnig verfalfchte.

Er murbe biefer Umftanbe megen verschiebene male ergriffen und gefänglich eingefest. Allein es gelang ibm iederzeit, entweder wegen Mangel der Bemeife, ober wegen der Beschaffenheit der Berbrechen , oder auch burch die Bermenbung feiner Unbermandten , fich mies ber auf fregen Bug ju feten. Endlich aber murbe er boch genothiget , aus feinem Baterlande zu entflieben. Bas ibn bauptfachlich jur Flucht zwang, mar ber 11me fand, daß er einen gewiffen Marano, einen Bolde arbeiter, um 60. ober mehr Ungen Goldes betrogen bate te. Er beredete biefen ju glauben, daß in einer Soble auf dem gande ein anfehnlicher Schat liege, ju beffen Entdeckung und Befit er ibm berbelfen fonnte. Unter Diefem Bormande loctte er ihm gedachte Summe ab : und nachdem er an dem Orte, wo der Schat liegen follte, verschiedene aberglaubische Sandlungen porges nommen batte , endigte fich die Geschichte bamit , baft Marano von einigen , welche in Teufelegestalt erfchies nen, im Grunde aber die Freunde des Balfamo mas ren , welche fich , einverftanden mit ibm , in eine folde Geftalt verfleidet batten , mader burchgeprügelt wurde. Marano war hieruber bochft entruftet, und beanugte fich nicht damit, den Betruger ben der Polizen angegeben zu baben, fondern er nahm fich bor, Rache ju nehmen, und ibn ju ermorden. Balfamo bielt es hierauf fur rathfam, Dalermo ju verlaffen.

Ein Nachrichtsblatt, welches jur Zeit feiner gegens wartigen Gefangenschaft, von Palermo aus, hieber fam, lagt nicht bezweifeln, daß er fich auch in der Zaus beren übte. Zwey Thatfachen bieten einen Beweggrund bar, dieses zu glauben. Die erste ift, daß er unter dem Borwande, einer seiner Schwestern, welche vom Satan besessen seiner sollte, ein wirksames Hulfsmittel zu verschaffen, sich von einem Pfarrvitar auf dem Lande ein

Stucken im beil. Dele eingetunchter Baumwolle geben lief. Es mar aber falich, daß er eine befeffene Schwefter batte. Die zwote Thatfache ift die Erfcheinung einer Das me. Ale er fich einft auf bem gande ben einigen feiner Kreunde aufhielt, bezeigten biefe ein Berlangen gu miß fen , in welcher Stellung und ben melder Beichaftis gung in Diefem Augenblice fich jenes Rrauenzimmer bes finde. Balfamo lief fich fogleich geneigt finden, ihren Bunft ju befriedigen. Er bezeichnete auf ber Erde ein Biered; machte mit ben Sanben verfchiebene Bes megungen, und fogleich erfchien bie Geffalt Diefer Das me, wie fie mit bren Freunden bas Ereffet fvielte. Man Schickte unverzuglich Jemanden in ihren Palaft, und man fand biefes grauenzimmer wirklich in ber namli. chen Stellung mit den benannten Perfonen im Spiele begriffen. Mud ber fortgefesten Ergablung ber Lebenss geschichte biefes Mannes wird Jedermann begreifen, welcher Grad von Glaubmurbigfeit und Ronfequens folden Thatfachen bengemeffen werben burfe.

Balfamo entflob also von Dalermo, und irrte in perschiedenen Belttheilen umber. Bir find genothiget, hier fo lange, bis wir ihn in Rom werden ankommen feben , nur blos feinen Ausfagen ju folgen , indem uns andere beffatigende Umffande und Spuren mangeln. Mittels Des Gelbes, meldes er fich burch Betrug ermarb, erreichte er Meffing. hier murde er mit einem gemiffen Altotas befannt, welcher nicht mufte, ob er ein Grieche oder ein Spanier mar, mehrere Sprachen redete, und fich fur einen groffen Chymiter ausgab. Sie fchiften fich bende ein , reifeten durch den Belagus, und landeten ju Alexandria in Egypten, mo mahrend eines Aufenthalts von 40. Engen Altoras viele comis fche Operagionen machte. Unter andern verfertigte er aus Sanf und Rlache Geibenzeuge, womit fie viel Gelb gewannen. Bon Alerandria reifeten fie nach Rhodus, wo fie ebenfalls mit andern chymischen Geschaften fich

Gelb verdienten. Sie waren Willens von Rhodus nach Groß, Cairo zu fahren; allein widrige Winde trieben fie nach Maltha, wo ste in dem Laboratorium des Großmeisters Pinto arbeiteten. Nach einiger Zeit starb Ulrotas, und Balfamo entschloß sich, in Geseuschaft eines Maltheserritters, welchem er von dem Großmeisster empsohlen wurde, nach Neapel zu reisen.

Mittels des Geldes, welches ibm theils ber Grofis meifter, und theile ber befagte Ritter gaben, machte er die Reife, und erhielt fich fur einige Zeit in Beavel. Dafelbft erwarb er fich die Freundschaft eines Burften, welcher ein groffer Liebhaber ber Chnmie mar , und ihn mit fich auf einigen von feinen Lebugutern in Sizilien umberführen mollte. Er hatte badurch Gelegenheit bes fomen, oftere Streiferenen nach Meffina ju machen, mo er einft einem Priefter, feinem gandemanne und Freuns De begegnete. Er felbft befannte, daß diefer ein gemalte thatiger und fchlechter Menfch gemefen fen , und baß fogar feine Eltern megen ber verborbenen Sitten nicht wollten, daß er, als er noch in Dalermo war, Ums gang mit ibm baben follte. Er fette bingu, baf er eis ner von den Teufeln gemefen fen, welche, wie wie fo eben vernahmen, ben Marano geprügelt hatten. Gleich. . wohl wollte er nun mit ibm in Gefellichaft treten, und verließ den Surften, um vereint mit ihm nach Beavel au geben. Bahrend ber Reife dabin murden fie gu Dige 30 in einem Gafthofe verhaftet, weil man fie ber Ente führung eines Frauenzimmers befchulbigte. Da fich aber diefe Dame ben ihnen nicht fand, fo erhielten fie ibre Frenheit wieder. Rach einem furgen Aufenthalt in Vleapel entschloß sich Balfamo nach Rom zu reis fen , meldes bann auch gefchab.

Nach feiner Ankunft in Rom bediente er fich verschies bener Rleidungen. Bald erschien er als Abbe, bald als Weltmann. Mittels verschiedener Empfehlungen von Vleapel aus, hatte er zu einigen vornehmen Herrschafs

fen Butritt erhalten. Er murbe mit bem Baron von Bretevil, bamaligen Malthefifchen Gefanden in Rom, betannt, und machte verfchiedenen Religiofen, Die feine Landeleute maren , Befuche. Comobl mittele ber Uns terftubung, bie er von ihnen befam, als auch burch feine eigene Induftrie, erhielt er fich. Rach feiner eis genen gerichtlichen Aussage beffuhnd feine Induftrie bas rinn, bag er auf Papier Zeichnungen mablte, welche gedruckt ichienen, und mit Duich vergiert maren, gleichs wohl aber befannte er, fie mit ber Reber gemacht ju baben. Er wohnte im Gafthofe jur Conne alla Rotonba, und hatte bafelbft mit einem Jungen eine Schlägeren, wegen welcher er eingezogen, nach brenen Sagen aber wieder auf frenen Bug geftellt murbe. Ingwischen fand er Gelegenheit, Die Lorenza feliciani, ein Dienstmade den , ju feben , welche nabe ben Trinita de Dellegrini mobnte. In diefe verliebte er fich, und begehrte fie von ibren Eltern ju beprathen, welche ihre Ginwilligung, nebft einer fleinen und ihrem Stande angemeffenen Dit. aift batu bergaben. Die Che wurde auch nach firchlis dem Gebrauche in der Pfarrfirche des Beil. Salvators in Campo volljogen, nachdem Balfamo mittels bes Deil. Offiziums feinen ledigen Stand erwiesen batte. Einige Monate wohnten nun die Bermablten in bem Saufe bes Schwiegers und Baters.

Der erfte Unterricht, ben die junge Frau von ihrem Chemanne erhielt, bestuhnden, nach ihrer Aussage, darinn, den Menschen zu gefallen, und sie an sich zu socken. Im Sang, Bewegung, Blicken und Rleidungs, art Buhleren und Nergernis zu verbreiten, waren die Grundlehren des Unterrichts, den er ihr gab. Darks ber ärgerte sich die Mutter der Lorenza, und es kam oft zwischen ihr und dem Schwiegersohne zum Worts wechsel, weil sie wollte, daß er eine andere Wohnung suchen sollte. Damals befand sich seine Frau gerade in einem Alter, in welchem es ihm ein Leichtes war, ihr

Ders und ihre Sitten ju verderben. Er ftellte fie gwenen pornehmen Berfonen bor, nachdem er fie ichon jum poraus unterrichtet batte, bende zu gewinnen. Die eine Berfon verfprach ibm feinen Bortbeil, Defto groffern aber die zwote. Er führte feine Frau in einen Luftgar. ten, ließ fie affein ben ber benannten Berfon, und bers weilte fich mittlerweile in einem anbern Simmer. Gefprache und Die Berfuchungen maren gang nach bem Bunfche ihres Gemable. Jedoch widerftubnd fie noch ben biefer erften Gelegenheit, und tam unberührt bas bon. Da fie Diefen Borfall ihrem Manne anvertraute, fo erhielt fie von biefem bie bitterften Bormurfe und Drohungen. Damals mar es, als er anfieng, ihr ben Grundfat, melden er in der Folge febr oft wiederhole te, bengubringen, daß nämlich der Ehebruch einer frau teine Gunde fey, infoferne fie fich des Vlumens und nicht der bloffen Liebe wegen einer Mannes perfon überläft. Um feine Worte noch verführerscher gu machen, reigte er fie auch burch fein eigenes Benfpiel, wodurch er bewies, wie menig ben ihm die Ges fete ber ebelichen Reufcheit ju bedeuten hatten. werden im Berfolge Diefer Gefdichte Benfviele bavon feben, und bier nur noch bemerten, baf feine fcanb. lichen Ausschmeifungen hierinn burch ben taglichen Ges brauch eines gemiffen Egyptischen Weins , ben er felbft aus vielen aromatifchen Gewurgen gang eigentlich au Diesem Endzwecke verfertigte, entschuldiget werden.

Endlich ergab sich Lorenza, und ließ sich von ihrem Gemahl noch zwey, bis dreymal an den verabredeten Ort hinführen, wo sie zum kohn ihrer Schandthat bald Rleidungsstucke, bald etwas weniges am Gelde empfieng. Go schrieb Balfamo eines Tages im Name seiner Frau an diese Person ein Billet, verlangte einen Scudi als Darlehn, den er auch sogleich erhielt, und versprach, andern Tages ihn zu besuchen, wie

es dann auch geschab.

Bahrend biefer Beit bewohnten die Cheleute meb. rere Saufer. Ingmifchen aber erwarb fich Balfamo, porguglich burch ben Unterricht zweper Sigilianer, bes berüchtigeen Octavio Gicaftro, welcher als Morber fein Leben am Galgen befchloß; und eines andern, wel eher fich Marquis Agliaca nennen lief , verschiebene Renntniffe. Der Rarafter biefes Marquis mar bem Rarafter unfere Inquifiten burchaus gleich. Durch Die vertrautefte Freundschaft verbunden, fab man fie oft in einem verschloffenen Zimmer fich lange verweilen. Dan meif eigentlich nicht , was fie barinn bornahmen; aber man meif bon einem Augenzeugen, baf, als fie einft bende bas Rimmer verließen, ber Marquis, mels cher amen Wechselbriefe in Sanden batte, und einen mit bem andern verglich, ju Balfamo mit ben Worten fich wendete, baf man es nicht beffer machen tonne; und alfo ju verfteben gab, baf fie an ber Berfalfchung eines folchen Wechfels arbeiteten. Wir werben in ber Folge noch andere Spuren von Diefem fchlimmen Ges schafte feben. Gelbft Balfamo bat es nicht verschwie. gen, wie gefchickt fein Freund gewefen fen, Papiere und Siegel zu verfalfchen. Er fette noch hinzu, daß er von eben biefem Marquis, welcher fich fur einen Oberften in Dreußifchen Dienken ausgab, ein Datent als Offigier bes Ronigs von Dreuffen empfangen babe, web ches er mit bem Ramen bes Konigs Friederich unter fcrieben hatte. Mittele biefes Batentes fleibete fich Balfamo als Offigier eines Breufischen Regiments.

Enblich entschlossen sie sich bende Rom zu verlassen. Was sie hauptsächlich zu dieser Abreise bewogen habe, kann man daraus abnehmen, mas der Schwiegervater des Balfamo darüber berichtete, nämlich, das Vistagsfiro sich mit diesem entzwente, ihn vor der Regierung als einen Spapierverfälscher angab, und sich erbot, ihn samt dem Rorpus Delikti gefänglich einzubringen. Dies ser Umstand macht est glaubwürdig, daß sie, nachdem

biefer Borgang ihnen befannt wurde, ben Entichluß faßten, fich, wie es geschah, bon Bom zu entfernen.

Maliata und Balfamo reifeten alfo in einer Rutiche ab. Dit erfferm lebte Die Rrau Des zwenten, und Dies fer mit bem Gefretgir bes erftern in bertrautem Um. gange. Gang unverholen entbedte Balfamo, wie febr mabrend feiner gangen Reife, gu feiner grofiten Bufries benbeit, burch biefen Umgang bie ebeliche Ereue gelits ten hatte. Wirflich murben auch bende Cheleute in allen Studen vom Agliata unterhalten. Da fie uber Loreto in bas Denezianifche reiften, fo tamen fie nach Bergamo, und fuhren auf ihrer Reife fort, Schelmens ftreiche ju machen. Oft fab man, wie fich Balfamo und Adligta gang allein in einem Zimmer verfcbloffen. Diemand fab mit Gewifheit, mas fie machten. aus dem Erfolge zeigte es fich, baf fie Die Empfehluns gen, Die fie an verfchiebene Leute abgaben, entmeber erdichteten, ober verfalfchten, und fie foldergeftalt um pieles Gelb betrogen.

Sie bielten fich einige Tage ju Bergamo auf, und marben um Refruten und Unhanger. Die Regierung entdecte fie , ließ den Balfamo , feine Frau , und die Familie des Agliata , der wenige Stunden vorher ju entflieben bas Glud batte, gefanglich einzieben, und aus der Stadt verweifen , nachdem fle porber perboret murben. Babrend der Gefangennehmung ftedte Bal famo feiner Rrau beimlich ein fleines Dadichen Bechfels briefe gu, und beschwor fie, baffelbe, um fein Leben gu retten, zu verschlingen. Lorenza bielt es für aut. bas Bactchen in ihren Bufen ju verfteden, und einen Augenblick abzuwarten, um Diefe Papiere bann unges feben in fleine Studichen gerreiffen gu tonnen. Ben Dies fer Gelegenheit bemertte fie, baf Diefe Bechfel nicht Die gewöhnlichen Merkzeichen hatten, indem Balfamo fo liftig war, fle gu befchmuten, um glauben gu machen, als maren fie burch ben Sebrauch abgenütt, und fie fol'

dergestalt mit andern Wechseln zu vertauschen. Das durch wurde der Betrug unkennbar gemacht. Durch die Aussagen seiner Frau wissen wir, daß er dieses Geschäft ununterbrochen fortgetrieben hatte. Auf seiner letzen Reise, welche er, wie wir im Verfolge sehen werden, unternahm, fabrizierte er in einem Gebiete an der Russte von Genua ein Papier mit vorgedachtem Merkzeischen. Mittels desselben verfälschte er einen Wechsel von 25. Scudi, den er auf betrügerische Weise in Sabona in Umlauf brachte. Aber wir fommen wieder auf Ber.

gamo zuruck.

Bertrieben aus Diefer Stadt, befanden fie fich in bochftem Clende, indem Agliata mit allem entfloben war. Balfamo batte gewunscht, wieder nach Rom gus rud reifen ju tounen; allein Die Furcht, megen Erdiche tung ber Empfehlungsichreiben auf dem Bege angehals ten zu werden, hinderte ihn an der Ausführung eines folchen Borbabens. Er entichloß fich alfo, mit feiner Rrau nach St. Jago in Galigien eine Dilgerreife gu unters nehmen. In feinen gerichtlichen Ausfagen gab er bor. als batte er eine folche Wallfahrt blos aus Krommigs feit, und in ber Abficht unternommen, um fur feine und feiner Frau Gunden ju buffen. Allein er fam auch wirflich nicht babin. Er mußte in feinen Ausfagen felbft befennen, daß, nachdem er auf eine Urt, wie wir bald vernehmen merden , beffer ju leben fand , er fogleich auch nicht mehr an bie Ballfahrtereife bachte. Alle feine Sandlungen, bie wir fogleich anführen werden, teigen binlanglich , worum es ibm eigentlich ju thun mar. Gie fleideten fich bende als Pilgrime, jogen burch die Staaten von Sardinien, Genua, und famen nach Untibes. Diefe Zeit über lebten fie bavon, daß fie durch bas Borgeben, als mare ihnen eine folche Buffe megen einer Winfelebe befohlen morden, fich Le. bensunterhalt ju berichaffen fuchten. Rachdem aber Diefe Quelle verfiegte, drang Balfamo in feine Rrau.

sich durch das schändliche Gewerbe mit ihrem Leibe settere Einkunste zu erwerben. Zu den Drohungen, welche er in dieser Absicht ihr machte, fügte er auch gottlose Bemerfungen hinzu, indem er sich ausdrückte: Was nüzt dir deine Tugend? Stehet dir dein Gott wohl bey aller deiner Tugend bey? Siehest du nicht das Elend, welches uns drückt?

Wie febr folche Borftellungen wirften, bavon übers zeigten fich einige in Untibes befindliche Offiziere. Dit bem Gelbe, bas fie von biefen erhielten, und mit ans berm Berdienfte, festen fie ibre Reife fort, und famen endlich nach Barcellona, wo fie fich ungefehr 6. Dos nate aufhielten. Da es ihnen aber bald an Geld mans gelte, fo rieth Balfamo feiner Frau, in einer dem Gaft, bofe, wo fie wohnten, nabe gelegenen Rlofterfirche ju beichten, und dem Beichtvater anzugeben, ale maren fie bende vom vornehmen romifchen Udel, Die fich beims lich verehlichet, und burch das Ausbleiben nothiger Gels der in einige Berlegenheit gefommen maren. Lorenza befolgte Diefen Rath , und ber Beichtvater glaubte ibs rem Borgeben. Er reichte ihnen eine, wiemobl gang fleine Summe Gelbes bar, und fchicte ihnen anbern Las ges einen Schinfen jum Gefchente. Als bende Cheleute nachher bem Beichtvater einen Befuch machten , begruße te fle biefer mit bem Litel ber Excelleng. Bepbe muffs ten um biefen Betrug, nur mit bem Unterfchiede, baf ber Gemabl die Erfindung und Ausführung beffelben feiner Rrau nicht zueignen wollte.

Die Aufmerksamkeit, mit welcher der Pfarrer dieses Quartiers sie beobachtete, machte sie zum Theil bestürzt. Endlich faste jener nur immer grössern Verdacht, und foderte ihnen den Ropulazionsschein ab, den sie nicht ben sich hatten. Um diesem verdriestlichen Zufalle zu entgehen, sand Balfamo für gut, zu dem Schutze eis nes vornehmen herrn seine Zustucht zu nehmen; um diesen Schutz aber zu erhalten, schien ihm kein Mittel

tauglicher, ale die Perfon feiner Frau gu fenn. Gie war noch jung, mittler Groffe, weiffer Farbe, runden Gefichte, wohl beleibt. Ihre feurigen Augen, ihre Miene, ihr Betragen, und ihre fanfte, rubrende und einnehmende Gefichtsbildung maren febr gefchictt, Begierden ju ermecken. Diefes gefchah ben diefer, wie ben mehreren ahnlichen Gelegenheiten. Bende Cheleus te machten jenem pornehmen herrn ihre Aufwartung, und fdilderten ihre Lage. Diefer Berr lief ben Cheman abtreten, und fragte Die Frau, welche allein ben ibm blieb , alles Ernftes uber Die Wahrheit ihres Cheftans Des ? Er murde hierüber gwar butch ibre Untworten aufrieden geftellt; gleichwohl aber hielt er es noch fur Dienlich, nach Rom um ben authentischen Beglaubis aungeschein ju fchreiben. Ingwischen lieffen ibn bie Reibe Diefes Beibes Die Gefete ber Ehrbarfeit vergeß fen. Sie weigerte fich , ihm ju Billen ju fenn; er aber geftattete ihr Beit, fich ju bebenfen , und entließ fie. Mis fie nachber ihrem Chemanne biefen gangen Borfall entbectte, erhielt fie bie bitterften Bormurfe von ibm . und nach menigen Tagen führte er fie wieber gu jenem herrn. Raum erblictte fie Diefer , ale er fogleich bie Frau fragte , ob fie uber badjenige , mad er ihr anges boten habe, ein 3a ober Viein ju antworten habe? Ihr Mann führte fodann in ihrem Ramen bas Wort. Tagte Ja, und entfernte fich. Diefe Bejahung, welche fogleich in Erfullung gieng, brachte ibr ben Geminn pon einer Quadruble ein. Den gleichen Berdienft fand feine grau noch ofters, namlich alle acht Cage, ju welcher Beit fie ihr Chemann gewohnlich Diefem herrn porzuführen pflegte.

Inswischen tam ber Kopulazioneschein aus Bom, und Balfamo hatte sich in Barcellona die Freundschaft eines vornehmen Reisenden erworben. Auch dieser vers liebte sich in die Lorenza, welche es nicht ankehen ließ, diesen Umstand ihrem Chemanne zu entdecken. Er sah

wohl, baf am Ende, wie es in allen abnlichen Rals len ju geschehen pflegt, Die Quabrublen ausbleiben murben. Er rieth alfo feinem Beibe, dem Reisenden in fchmeicheln , jeboch aber bie lette Gunftbezeugung uoch ju verweigern, in ber Abficht, um auf feine Ros ften eine Reise nach Madrit machen zu tonnen, wohin er zu geben Willens war. Gludlich erreichte er seinen 3weck. Gie famen alle bren nach Madrit, wohnten bepfammen , und der Reifende fchlief abgefondert von ben Cheleuten in zwenen nahegelegenen Bimmern. Erfts rer , auf beffen Roften lettere in allem unterhalten wurs ben , ermubete endlich, fich fo lange aufziehen zu laffen, und brobte, fich ju trennen. Run schien es Balfamo Beit gu fenn, feinem Beibe gu rathen, baf fie ben Reis fenden befriedige. Er wedte fie alfo jeden Morgen ben aubrechender Dammerung auf, und erinnerte fie, bag es Beit fen, ihren Schlaf in bem benachbarten Bimmer ju vollenden, welches auch wirtlich gefchah.

Ein Zwift, ben Balfamo mit einem feiner ganbes leute in Madrit hatte, veranlafte ibn, feine Frau an einen Minifter Der Dortigen Regierung abzuschicken , und Sulfe gu fuchen. Der Minifter wollte fich, Des Sans bele megen, punftlich über die gange Lage ber Frau ers fundigen. Rachdem er von ihr alles, und fogar auch badjenige, mas fich auf die Freundschaft bes Reifens ben bezog, vernommen hatte, fo that er ihr ben Bors fchlag , Diefen zu berlaffen , und ibn an feine Stelle aufs zunehmen. Sie weigerte fich , Diefen Borfchlag einzus geben; und der Minifter ermieberte, baf, menn fie feis nen Schut haben wollte, er ihr benfelben nicht geben wurde. Diefes geschah benn auch wirklich. Der Reis fende fonnte Die Gierigfeit bes Balfamo, welcher balb Rleider und bald Geld haben wollte, nicht langer er. tragen, und entfernte fich. Lorenza gieng zwar auf bas Geheiß ihres. Mannes , ben fie von allem unters richtet batte , wieder gum Minifter ; allein fie murs

be abgewiesen, indem biefer jest mehr auf die Ehre feis nes Bortes, als auf die finnliche Reigung bedacht mar.

Solchergeftalt verlaffen, giengen fie nun nach Life Mis fie bafeibst anfamen , bachte Balfamo juvorberft barauf, fich, nach feiner Gewohnheit, um reiche und ausschmeifenbe Leute gu erfundigen. Er ers fubr , baf an biefem Orte ein Raufmann fen , beffen Rarafter burchaus feinen Erwartungen entfprach. Er befahl alfo fogleich feiner grau, benfelben um irgend ein Almofen anzusprechen. Daffelbe, welches in einer Lisbonina " beftuhnd, erfolgte, aber auch augleich ein fcanblicher Untrag , ju beffen Ausführung eine Bufame mentunft in einem feiner gandgarten verabrebet murbe. Bahrend bren Monaten murben wiederholt bie Befuche an diesem Orte fortgesett, und jedesmal trug Lorenza acht Biafter ale Eribut babon. Inbeffen befarchtete Balfamo, mit ber Ramilie bes Raufmanns, melche über biefe Berbindung aufferft entruftet mar, in Streit au gerathen , und entschloß fich , Liffabon ju verlaffen , und fich nach London ju begeben. Um aber feine Ab. fichten befto ficherer ju erreichen, mußte feine grau noch por ibrer Abreife in Liffabon ben einem Dabchen, welchem er ingwischen felbft perfonlich in luberlichen Sitten Unterricht gab, Die englische Sprache erlernen.

Nachdem, sie in London angefommen, hatte Bal samo mit dem schändlichen Gewerbe der Rupplerey vollauf zu thun. Wir wollen uns aber nur blos auf die Erzählung eines Betrugs einschränken, den er einem Quaker spielte. Nach den Brittischen Gesetzen kann ein Chemann, der sein Weib im Shebruch überrascht, und die Aussage eines Augenzeugens für sich hat, den Shebrecher entweder gerichtlich belangen, in welchem Falle derselbe äusserts strenge bestraft wurde, oder sich mit ihm über eine beliedige Geldsumme absinden. Balfamo und Lorenza machten sich verschiedene Quakers und

einen Sigilianer, ber fich Marquis Divona nennen lief, zu Rreunden. Giner bon Diefen Quafern berliebte fich in Die Lorenza, vergaß feine ernfthafte Sitten, und machte ibr Untrage. Done ibn ju begunftigen , ente Dectte fie Die Sache ibrem Manne. Dierauf verabrebes ten fich diefer, fein Weib, und Divona unter fich das bin , baf fie , Lorenza , bem Quater einen beimlichen Befuch bewilligen follte. Gie bende Mannsleute murs Den fobann gur bestimmten Stunde fich in einem nabes gelegenen Bimmer verbergen, auf ein gegebenes Beichen, wenn ber Quafer eben im Begriffe fenn murbe, fich ibe rem Genuffe gu nabern , bervortreten , Balfamo fich als ibr Chemann, und Dipona ale Augenzeuge offens baren, und ben Quater burch Scheltworte, Schimpf und Drobung nothigen, mit ber Gelbborfe beraustus Die gange Intrife gelang ihnen vollfommen nach Bunfch. Der Quater fam auf Die Ginladung bes Beibes jur bestimmten Stunde, bewilltommte fie nach feiner Beife, und Madame verficherte, baf fie nicht begreife, wie ein Quafer fo galant fenn tonne. Dan vertiefte fich im Gefprache, welches endlich fo marm und lebhaft murbe, baf ber erhitte Quafer Suth, Peructe und Befte von fich marf. Aber in Diefem Augenblicke traten auf das verabredete Zeichen Balfamo und Dis vona ins Bimmer, und überrafchten ben Quafer, mel. der voller Bermirrung fein Unternehmen nicht laugnen fonnte , und noch gludlich genug mar , mit Burucks laffung bon 100 Bfund Sterling, welche jene unter fich theilten, abtreten ju burfen.

Bepde Freunde fanden inzwischen bald Ursache, sich einander zur Last zu werden, und zu trennen. Bals sa mo hatte eine Menge Lopassen, die er in Lissabon sammelte, mit sich nach London gebracht. Er wollte sie nun verfausen, und bat seinen Freund Divona, sich bieses Geschäftes anzunehmen. Allein dieser hielt es für gut, sich die Waare selbst zuzueignen, und mit dersel

ben aus London zu entflieben. Richt lange barauf wurde Balfamo in Berhaft genommen , weil er Die Sausmiethe fchuldig blieb. Bielleicht fcheint es manchem fonderbar und unwahrscheinlich, daß ein Mann ben allem Geminne , ben er an Geld ober Rleibern machte, gleichwohl fo oft, wie wir bald noch ferners feben merben , in bochfte Durftigfeit gerieth. man wird fich nicht melter mehr bermundern, menn man, auffer bem, baf bas ichanblich erworbene Beld, feiner naturlichen Beschaffenbeit nach, gleichsam bon felbit verichwindet, noch besondere Ruckficht auf ben ftolten und bochmuthigen Rarafter des Balfamo nimmt, melcher, um in ber Belt einiges Auffeben gu machen, ohne Maag und Biel verfchwendete. ubrigens gang gewiß, baß er, auffer allen Gefchenten, bie er und feine Frau mabrend ber langen Dauer ihret Reifen an Edelgesteinen , Gold und Gilber empfiens gen , ficher fur mehr als 100 000 Scubi gewann: Gleichwohl aber befand er fich in den lettern Zeiten mebr ale einmal fo weit beruntergebracht, baf er ges nothiget war, irgend eine Sabfeligfeit zu verpfanden, um leben ju fonnen.

Durch die Großmuth eines Englanders murde Balfamo wieder auf freyen Fuß gesett. Seine Frau bes suchte öfters die katholische Rapelle des bairischen Sessandten, und fand daben Gelegenheit, einen wackern Mann kennen zu lernen. Sie schilderte ihm die Lage ihres Mannes, und erhielt eine Unterstützung von ihm, die hinlanglich genug war, die Schuld zu tilgen. Die Großmuth des Englanders beschränkte sich aber nicht blos auf diese Unterstützung. Er nahm sie auch bende in sein eigenes Haus auf. Nachdem man durch die gemeinschaftliche Wohnung gegen einander vertraut ges worden war, glaubte der Englander an dem Balsamo einen Mann gefunden zu haben, der ihm einige 3im

mer

mer seines Landhauses ausmahlen tonnte. Et theilte ihm also seine Gedanken mit, und Balfamo, ob et gleich der Mahleren ganz unkundig war, nahm mit groffer Dreistigkeit den Antrag an. Da der Englandet es ebenfalls für gut fand, dieses Landhaus zu bewohs nen, so verliedte sich eine seiner Tochter in den Mahiler; man weiß nicht, ob aus eigenem Instinkte, odet ob sie von ihm verführt wurde. Gewiß abet ist es, und er hat es selbst eingestanden, daß et die Leidenisschaft dieses Madchens bis zur Tollheit begünstigte, und auf solche Weise viel Geld von ihr erhielt.

Man wird vielleicht baruber erstaunen, bag biefer Mann fich fo leicht ben bem weiblichen Gefchlechte eins jufchmeicheln mußte. Wer ihn je ju feben, voer mit ibm Umgang zu pflegen Gelegenheit batte, wird befeni nen muffen , daß nicht leicht ein Menfch weniger , als er, burch fein Heufferliches, fo wie auch burch fein Ins nerliches , empfahl. Rlein bon Statur , braun von Kars be , mit fettem Rorper , fchielenden Augen , fprach et mit einem figilfanischen Dfalefte, ber mit etwas ultras montanifcher Mundart vermifcht war , bennahe wie ein Debraer. Ohne irgend eine Elegang, welche in ber gas lanten Belt gemein ift, ohne Renntnig und Biffenfchaf ten , war er wirflich aller Borguge beraubt , welche fas big gemefen maren, Liebe gegen ibn ju ermecken. Die bat nun ein folcher Mann, wird jemand bier fragen, fic ben dem weiblichen Gefthlechte in Gunft fegen fons nen, und gwar noch auf eine foldje Beife, baf er von ihnen noch , nachdem er fie vom Pfade ber Eugend abgeführt hatte, reichliche Gefchenfe und Belohnungen erhielt? Diefes Phenomen lofer Der Projeff auf, und biefe Auflofung beftebet barint, baf bie junge Engl & berinn eine aufferft bafliche und ecfelhafte Geftalt bats te; andere Beiber abet , beren Gunfibezeugungen er genoß, bereits schon allzuweit in ihrem Alter vorges 

ruckt waren, um ben jemand anderm, als ben bem Balfamo, ihre Liebichaften finden zu tonnen.

Der Englander mar bereits icon febr übel mit & a b famo gufrieden, als er fab, wie febr er burch feine Dablerenen , mit welchen er , anftatt bie Bimmer gu perfchonern, Diefelben nur verunftaltete. Als er am Ende noch gar gemabr murbe, baf feine Cochter von ibm verführt fen , flieg fein Unwillen aufs Dochke. Gleichwohl begnügte er fich nur damit, feine andere Ras de ju nehmen, ale ibn famt feiner Frau aus bem Daus fe hinauszumerfen. Diefe erfte Reife nach London, Die in die Jahre 1771. und 72. fallt, und beren Gefchichte er und feine grau, famt allen Umftanden, in ber gegens martigen Inquifizion erzählte, laugnete er gang breife in einem gebruckten, an bie brittifche Ragion gerichteten Briefe, (wobon fich in den Aften ein Eremplar befins bet), und fuchte bie Befchulbigungen bon fich abiumalten, melde ibm ber Berfaffer bes Couriers von Europa in einem feiner Zeitungeblatter gur gaft legte.

Er verließ nun England, und nabm feinen Beg nach frankreich. In Dovre machte er fich einen ger wiffen Duplefir jum greunde, melder fich anbot, bende, Mann und Beib, nach Daris ju fubren. Die Einladung murbe angenommen , und Balfamo bat felbft eingestanden , daß diefe Reife mit der Boft gemacht wurde; bag Duplefir in einer Chatfe ben feiner Frau faß , er felbft aber den Weg ju Pferde machte. Es ift nicht fcwer zu errathen , mas aus einer folchen Berbins bung entflubnd. Die Frau Balfamo murbe in ber That Madame Duplefir, und biefes blieb fie auch noch lange Beit in Daris, mo fle von ibm in allen Studen unterhalten murben. Die Unerfaftlichfeit bes Balfa mo, melder feine Baare immer allautheuer an Mann bringen wollte, murde auch biefem Liebhaber gur gaft, Deffen Bermogensumftande obnebin nicht die beften ma ren. Er rieth also ber Lorenza, daß, wenn fie ja auf

einen folden Ruß fortjuleben Billens mare, fle beffer thun murbe, es für eigene Rechnung ju thun, ale bie Gierigfeit ihres Gemahle ju fattigen , ober aber fic wieder nach Jralien ju thren Eltern ju begeben. Gie verficherte, baß fie ben lettern Rath befolgen wollte. Birflich verließ fie bato barauf gang unbermuthet bie Bohnung ihres Gatten, nahm etwas weniges, mas ibr gur Rleibung nothig war, mit fich, und jog in ein anders Saus, wo fie von bem namlichen Duplefir ge. funden murbe. Balfamo mar bochft entruftet barus ber , und nahm jur Gewalt Ludwigs XV. feine 3us flucht. Er bewirtte es , baf feine Frau in Berhaft ges nommen , und nach St. Delagia geführt murbe, mp fle mehrere Monate eingesperrt lebte. Ingwischen aber foling ihr Mann ben einem alten Beibe feine Bohnung auf. Er gab vor , ein gewiffes BBaffer ju befigen , mels ches bie Rraft habe, Die haut ber Beiber wieder beles ben gu tounen. Dadurch ermarb er fich einigen Bers Dienft. Roch mehr aber gewann er burch bie Frenge. bigfeit der Alten , welche mit feinen thorichten Liebfofuns gen hochft gufrieden mar. Er mobnte langere Beit ben thr , nachdem auch feine Frau fcon wirflich ihres Bers hafte entlaffen murde. In der Folge miethete er fich end. lich auf feine eigene Rechnung ein haus an ber Barriere.

Es verdient bemerkt zu werden, daß ben Gelegens heit der Verhaftung seiner Frau von der Polizen Aften niedergeschrieben wurden, die nachher in der Schrift: Ma Correspondence avec le Comte de Cagliostro, gedruckt zum Vorschein kamen. Unter andern erkeht man aus der gerichtlichen Befragung des Duplesse, daß Bals samo, ob er gleich samt seiner Frau dren Monate him durch von ihm unterhalten wurde, gleichwohl an Mosdehandler, Verückenmacher, und Tanzmeister, bennahe 200 Scudi schuldig war. Herr Lyon, ein Tanzmeister, gab seinen Stolaren am 21. Christm. 1772. einen Ball, auf welchem Balsamo mit seiner Frau in einem prache

tigen Aufzuge erschien , nachbem er gu bem Enbe mebs rere Erbbler um verfchiedene toftbare Rleidungeftucte

geprellt batte.

Gleichwohl laugnete er in feinem vorgedachten Bries fe an die brittische Wagion fandhaft diefen feinen Aufs enthalt in Daris, und gab bor, baf die gange Gefchichte bes Duplefirs, und Die Gefangenschaft feiner Frau ju St. Pelagia blos nur Berleumdungen fepen, Die bon feinen Feinden herrührten. Aber wie fann man mohl gerichtliche Aften, und feine eigene Perfon megs laugnen ? Gang unerichrocken behauptete er in jenem Briefe (er hatte fich damals schon in den Grafen Caglios stro umgeschaffen), daß Joseph Balsamo, welchem ben jener Belegenheit berboten murde, fich ferner als Empiriter betreten ju laffen, und Lorenza Feliciani, welche gu St. Delagia verhaftet faß, gang verfchiedene Personen von dem Grafen Caglioftro, und der Gras finn Serafine Feliciani segen. Er foderte jugleich die gange Pariferpolizen auf, bas Gegentheil ju ermeifen, menn fie es fonnte.

Bir haben ihn an ber Barriere gelaffen. hier war es, wo er, nachdem er fich fcon vorher Die Freund fchaft swoer angefebener Perfonen erworben hatte, fic rubmte, chymifche Renntniffe, die abentheuerlich genug maren , ju befigen. Bende hatten für Diefe Wiffenfchaft eine fantaftifche Reigung. Balfamo gab vor, Gold mas chen ju tonnen, und ein Geheimniß zu befigen, wie bas menfchliche Leben verlangert werden tonnte. Gin folches betrügerifches Borgeben mar fur Die eine Diefer Perfor nen um fo verführerfcher , ba fie bereite fchon giemlich ben Jahren mar. Um fie nun immer mehr in ber Berblendung gu beftarten, fpielte er ihnen einige fou nische Dublonen aus den Sanden , welche , nachdem er fie nebft andern Metallen in einem Tigel gefchmolgen hatte, das Unfehn verschaften , ale mare Die Golb maffe groffer geworden. Comobl burch biefen, als am

bere Runftgriffe, mußte er von ihnen eine Summe von ungefahr 500 Louisd'or berauszuloden, ohne ihnen entweder Die Goldmacherfunft, noch bas Gebeimnif, Die Lebenszeit zu verlangern, bengebracht zu haben, benn er mar in allen Sachen bochft unmiffend. Rachdem bie feftgefeste Beit, binnen welcher Balfamo perfprach, ihnen Diefe Runftflude ju lebren , perfloffen mar , fo flengen fle an , wie billig , Berbacht ju ichoufen , und ibn bon biefer Beit an genauer ju beobachten. Er fab Die Gefahr, Die in Der Rabe mar; wufre vielleicht auch, baff, falls fie feinen Betrug entbeden murben, fie ibn murben in Berhaft nehmen laffen, und bielt es alfo für Das Befte, unter einem erboraten Mamen fich einen Reisepaf zu verschaffen, und fo geschwinde als moglich. Die Barriere ju verlaffen. Er flob nach Bruffel, irrte in Deutschland und Italien umber, und fand fic endlich in Dalermo wieder ein.

Seine Rrepheit dauerte an Diefem Orte nur wenige Tage. Bener Marano, welchen er, wie wir bereits miffen , betrogen hatte , vergaß ber Unbilbe nicht , und lief ibn gefänglich einseten. Ben Diefer Belegenheit wollte man ihm auch wegen bes ju Gunften bes Dars? quis Maurigi verfalichten Teftamente ben Brozef mas chen. Die Bermenbung eines groffen herrn, von meldem er, auf feiner Durchreife burch Beapel, verfchie bene mirtfame Empfehlungen batte, entgog ibn fur bieffs mal ber Befahr, auf Die Baleeren geschickt ju merben. Er murbe feines Berhafte entlaffen, jeboch mit bem Bebinge, baf er augenblicflich bie Stadt raumen follte. Er tam alfo mit feiner Frau nach Maltha, wo er, wie er verficherte, mittels bes Bebeimniffes, burch eine Domade, oder Art Baffere, ber Saut der Beiber eisne lebhafte Farbe wieder ju geben , einigen Berbienft fich erworben hatte. Debr aber, als baburch, gemann er mit feinem gewöhnlichen Rupplergefcafte.

Rach Berlauf von drey Monaten verließ er Diefe Ins.

fel mieber. Es fen und bier erlaubt, burch eine fleine, aber nothige Ausschweifung, Die Zweifel ju entfernen, Die ben manchem Lefer über Die Babricheinlichfeit Diefer Beschichte entfteben tonnten. Wie, wird man benfen, follte benn Diefer Mann nie einen Ort gefunden haben, wo er fich niederlaffen fonnte ? Und wie tam es, baf er fich mit einer folchen Leichtigfeit von einem Bole jum aubern hinbegeben fonnte? Jebe Bermuthung, und jedes Raifonnement , muß der Thatfache nachstehen. Seine Reifen find auffer allem Zweifel , und feine bes fandige Manberichaft fann nicht geläugnet merben. Es ift nicht fo fommer, bie Urfache babon ju finden. einem unruhigen und manbelbaren Beifte führte er eis ne folche Lebensweife , baf er allenthalben , frub ober wat, nothwendig fich Label, Reindschaft ober Berfole gung guzieben mußte. Die fortfepung ber Gefchichte wird Diefes bemeifen.

Bon Maltha tam er nach Reapel, in welcher Stadt er fich mehrere Monate aufhielt. Geine domis fche und tabaliftifche Profeftion verschafte ibm bafelbit groffen Bortheil. Unter andern Befanntichaften machte er and Die eines Raufmannes, und eines Orbensgeift lichen, welche bende bis jur Raferen in jene Biffen. schaften verliebt maren. Der Raufmann batte Bermo gen, und ber Monch mar fein gehrmeifter. Balfama bachte juberberft barauf, benbe von einander ju tren. nen, um, wie es ibm auch gelang, gang allein über bas Gemuth bes erffern berrichen ju fonnen. Debr wollte er nicht; benn er bejog, nachbem er einmal Deifter über ibn geworden , mittele bes betrüglichen Borges bens, ibm feine erhabene Renntniffe, wie er fich auss brudte, benjubringen, artige Summen Gelbes. bie Bunfche feiner Frau ju befriedigen, ließ er ingwis fcen feinen Schwiegerbater, und einen ihrer Bruber nach Pleapel fommen. Dan erfuchte ibn, lettern gu fich ju nebmen, welches er fich auch gefallen lief.

Jung, fon, und artig wie er war, befolog Balfas mo, ibn an eine Rrau bon gleicher Eigenschaft ju bers beprathen , Diefer bann ben gleichen Unterricht ; wie chemals feinem eigenen Beibe gu geben, und fie bie namliche Laufbahn betreten ju laffen, in der Depnung, mit zwo Frauen , Die auf folche Beife unterrichtet mas ren , feine Geschafte verbeffern ju tonnen. Gie reifeten alle bren von Beapel wieder nach franfreich, und bielten fich einige Beit ju Marfeille auf , an welchem Orte Balfamo Gelegenheit fand, mit einer Madona Freundschaft ju fliften , welche , ob fie gleich ichon gleme lich ben Jahren mar, boch bie Galanterie noch nicht ben Seite gefest batte. Balfamo murbe biefes Umftane bes gewahr , und ließ eine fo gunftige Gelegenheit nicht unbenutt entwischen. Db nun die Alte fich in ibn perliebte, ober ob er fich in fie verliebt anftellte, mollen mir dabin geftellt fenn laffen; genug, daß fie einen uners laubten Umgang unter fich pflegten, und bag er biefes felbft gang offenbar eingeftuhnb. Gehr reichlich maren Die Gefchente , Die er mittels biefes Umganges theils am Gelde, theils an Sabfeligfeiten von der Alten erhielt. Gleichwohl aber begnügte er fich mit Diefen nicht. Die Madona murbe einft in ihrer Jugend von einem gemiß fen herrn bedient, welcher aber jest fcon girmlich alt, und nicht mehr ben binlanglichen Rraften mar. Deß fen ungeachtet verließ er feinen Plat noch nie, und wurde folglich über die Berfon bes Balfamo eiferfuche Das alte Beib, welches weber ben einen noch ben andern verlieren wollte, indem erfterer reich, lets terer aber fehr mohl bey Leibesfraften mar, rieth bies fem, ein Mittel ju erfinnen, wie jener gufrieben geftellt merben tonnte. Diefes mar ibm ein Leichtes, burch zwen verschiedene Runftgriffe zu erzwecken. Der Alte fühlte zwar, wie wir eben sagten, für die Madona noch Liebesfeuer ; aber er mar alt. Balfamo vers fprach alfo, mittele feiner vorgeblichen chymifchen Ges

beimnisse, ihm wieder jugendliche Kraft einzustössen; und da er zugleich auch, wegen Alters: Schwachheit, eine starke Reigung den Stein der Weisen. kennen zu lernen, fühlte, so konnte für Balfamo nichts erwünschter sepn, um ihn nach Gefallen hinters Licht führen zu können. Er machte in seiner Gegenwart verschiezdene Operazionen in der Distillierung, und spannte seine Ausmerksamkeit immer höher durch das Versprezchen, Gold zu machen. Mittlerweile aber lockte er ihm unter dem Vorzesse auzuschaffen, beträchtliche Summen Geldes ab.

Bahrend foldergeftalt die Madona, ber Alte und Balfamo gufrieden gestellt maren, lief biefer bie Bea fimmung nie aus ben Augen , welche er mit feinem Schwager vorhatte. Er beredete die Leute, bag berfelbe ein febr vermöglicher romifcher Cavalier fen. Um. Diefer Luge aufzuholfen , verfaumte er nicht , ihn auf eis ne fehr vornehme und prachtige Beife fleiben ju laffen. Er felbft gab fich fur etwas Groffes aus , und fleibete. fich wieder ale Preußischer Offizier. Sein ganzes Abselehn gieng babin , seinem Schwager eine ber bepben Tochter ber Mabona, ein blubenbes Mabchen von 14. Jahren, jur Frau zu geben. Er felbst warb ben der. Rutter um sie, welche ganz entzückt darüber war, burch eine folche Verheprathung mit ihm verwandt gu werden. Ingwischen aber murde die Che nicht vollage gen , weil sich sein Schwager , so wie seine Frau , standhaft widersegten. Es ift unnothig , hier umfandlich die Rrankungen und Deiftbandlungen anzuführen welche fie bende, nach ihrer Ausfage, Diefes Biderffans bes wegen, von Balfam o erduldet haben. Die naturlie de Seftigfeit eines Menfchen von foldem Rarafter, ber fich irgend eine gunftige Gelegenheit aus ben Sanben entriffen fieht , burget uns hinlanglich fur bie 3un verläßigkeit ihrer Ausfagen über Diefen Duntt.

Die Zeit nahete nun auch beran, ju welcher ber Alte, bem Berfprechen gemaf, feine Brfnungen erfullt feben follte. Balfamo mußte alfo barauf benten, wie er fich in diesem Falle zu benehmen habe. Er gab dem Alten zu verstehen, daß er genothiget sen, anderswoshin zu reisen, um gewisse Kräuter zu finden, die ihm unentbehrlich maren, um bas groffe Wert bes Steins ber Weifen vollenden ju tonnen. Der Dadona aber gab er por, wie er eben in dem Augenblicke von ber Lebensgefahr, in welcher fein Schwiegervater fchwebe, berichtet worden sen, und nothwendig in aller Eile nach Nom reisen mußte. Die Madona beschenkte ihn mit einem schönen Reisewagen, die benden andern aber mit artigen Gelbsummen. So reiseten sie wieder nach Spanien, tamen nach Barcellona, von da nach Das lenza, und endlich nach Alicante. Der Bundarzt Sachy giebt uns in einer 1782. zu Strasburg gez druckten Schrift, welche auch in die Bertheidigung der Madame la Motte 1786. wieder eingeruckt wurde, non dem Aufenthalte des Balfamo in diefer Stadt umftandliche Nachrichten, wolche durch die Tollfubnsheit, womit fich diefer in dem gedachten Briefe an das brittische Dolf bemubet, ibn Lugen zu ftrafen, bins langlich gerechtfertiget werden. Sachn behauptete, daß Caglioftro, sein Weib, und sein Schwager zu. Valenza in Spanien sich mit der Heilkunde abgaben, und daß ersterer unter dem Rame eines Doftors This schio aus Reapel, und in der Eigenschaft eines Of-figiers umber reisete. Er sette noch hingu, daß Dr. Thischio aus Valenza vertrieden, nach Alicance gieng, wo er fo bemuthigende Rataftrophen erfuhr, daß wir fie aus Ehrbarteit und Achtung gegen bas Bublifum verfcweigen muffen.

Mit einem Schafe solcher Berdienste bereichert kam er nach Cadir, wo er einen andern fanatischen Liebhaher fur Die Chymie fand. Er wußte sich leicht auf bies

fem Bege ben ihm einzufchmeicheln, und betrog ihn unter bem gewöhnlichen Borgeben, gewiffe Rrauter und andere Substangen, Die jur Berfertigung bes Steins ber Weifen bienlich fenn follten, anguftbaffen, um einen Bechfel von 1000 Ccubi. Aufferdem erbielt er pon ibm noch eine golbene Repetiruft, welche ben Deckel eines indianischen Robrs vorftellte , jum Ges fcenfe; und eine andere biefer Art ftabl er ibm beims lich mit einer bewunderungewurdigen Rertigfeit, mabs rend er ibm ein Raffaen zeigte. In feinen gerichtlichen Berboren tonnte er jum Theil biefe Borfalle nicht lauge nen , indem er eingesteben mufte , bon biefem herrn aus bloffer Grofmuth , wegen feiner die Chomie bes treffenden Unterredungen mit ibm, Die besagte Repetirs ubr , einige Gelbfummen , und mabrent feines Aufs enthalte in Cadir, eine berrliche Bewirthung empfans gen ju baben.

In Diefer Stadt trennte fich Balfamo von feinem Schwager , welcher ibn , feinem Borgeben nach , um periciebene Sachen bestohlen haben foll. Ingwischen reifete er mit feiner Frau von Cabir nach London, um ber Abndung bes Betrogenen ju entgeben , wenn bies fer, wie er bereits vorausfab, ben Betrug entbecken murbe. Bahrend biefes zwenten Aufenthalts in Lonbon lernte er eine gemiffe Mabame Rry, und einen Berrn Scott tennen. Bepbe maren enthuftaftifche Liebs baber ber Zahlenlotterie. Er gab ibnen gu verfteben, wie er geheime Renntniffe von Diefem Spiele befite, und überfpannte die Einbildungefraft bes befagten Scots gum Ueberfluffe noch mit bem Borgeben, daß er Gold au machen miffe. Goldergeftalt loctte er biefen Leuten ansehnliche Geldsummen ab. Rachdem aber meder fry noch Scott je ibre Erwartungen erfullt faben, und ben Betrug bemertten , fo erhuben fie an geboriger Ger richteffelle Rlage wider ibn. Balfamo murbe biefer Rlage megen ju verschiebenen malen gefanglich einge

sogen, und fand es am Ende für gut, fich durch einen Meineid vor allen weitern Belästigungen zu verwahren. Er hatte das Geld unter vier Augen empfangen, folg. lich konnte die Ausfage der Rläger über das Bekennts miß des Beklagten keine rechtliche Kraft haben. Er schwur also feperlich, von ihnen nichts empfangen zu haben; ließ seine Frau das gleiche schwören, und hies mit hatte der Prozest ein Ende. So viel haben bepde in gegenwärtiger Inquisizion wesentlich eingestanden.

Die gerichtlichen Aften, melde uber biefen Rechtes bandel in London verfertiget, und nachber in bie be. mannte Schrift: Ma correspondence &c. gang eingeruckt wurden , enthalten noch einen andern Umftand, Der bier angeführt ju merben verbient. Der Inquifite bes fannte por ben Richtern , baff er fich auf Die Rabala perfiebe: baf er burch bie Rebuftion ber affrologie fchen Ralfuls jur Evident, Die Lottojablen poraus ber ftimmt , und baburch ber Modame fry einen Gewinn pon 2000 Bfund Sterling verfchaft babe. Aus Dante barteit, fubr er in feinem Betenntniffe fort, babe biefe Rrau feinem Weibe ein Saleband von Brillanten und eine Chatoulle von Gold gefchentt. Enblich foloff er Damit, alle gur Wette beraus ju fobern, baf er bie ers fe Rumer, welche im folgenden Sabre berausfommen murbe, errathen wollte. Dagegen aber behauptete nun Madame fro, baf Balfamo auffer ben Gelbfummen. um melde er fie mittele feiner betrugerifchen Borgebung gen bon Renntniffen in ber Bablenlotterie betrogen bate te, fle auch noch beredete, fich ein Saleband von 62. fleinen Brillanten, und eine Chatoulle von Gold ans auschaffen. Gie babe ibm benbes gegeben , indem er fic ber Runft rubmte, Die Brillanten vergröffern, und Die Daffe bes Golbes verftarfen ju fonnen. Er mache te ibr hauptfachlich glauben, daß, wenn diefe fleinen Brillanten fur eine gewiffe Beit in ber Erbe vergras ben liegen, fie erweicht und aufichmellen murben,

und daß er fie fodann mit einem gewissen rothen Buts ver, welches er vorzeigte, und ftartend nannte, barten, und fo groß machen wurde, daß fie hundertfach mehr, als zuvor, werth fenn mußten.

Mebrere Beugen beffatigen es ? aus feinem eigenen Munde oftere vernommen ju haben, bag er fich rubmte, aus bem Merturius. Silber machen, und burch chymis fiche Prozeffe, ju melden er burchaus fein rothes Dulper brauchte, Die Daffe bes Boltes verfarten ju ton. nen. Er lief fich bamale balb ale Capitain, balb ale Oberft Caglioftro in Preugischen Diensten nennen, mofir er ein Datent porzeigte. Daber tonnte er bent auch mabrend feines britten Aufenthalts zu London, ju melder Beit er ben vorgerachten Brief an Die brittifche Clazion burch ben Drud bekannt machte, fich felbit nicht gang verlaugnen; verfcomieg aber gleich. mobl, baf er fieben ober achtmal an biefem Orte mes gen ausbrudlicher Urfachen, in Berhaft tam , und fuchte alles durch bas Borgeben ju bemanteln , als mare er fets von Abvotaten und Richtern verrathen morden.

Diesem Zeitvunkte, namlich seinem zwepten Aufents balte in London, baben wir größtentheils die ganze Folge der geräuschvollen Auftritte benzumessen, in welchen er nachber auf dem Schauplate der Welt erschien. In dieser Stadt, und ben dieser Beranlassung war es, daß er sich in die gewöhnliche Freimaurerey aufnehr men ließ, und dadurch Gelegenheit bekam, eine Seks te, oder vielmehr eine Reformazion von einer ganz neuen Art zu stiften. Davon werden mir ausführlich im zwepten Kapitel reden. In dem gegenwärtigen wolzen wir nur blos einige Umstände anführen, welche nösthig sind, um den Verfolg dieser Geschichte verstes hen zu können. Balfamo wollte eine neue Quelle des Betrugs entdecken, und fand nichts bessers, als die Maureren. Um sie noch ergiebiger zu machen, gab

er ihr burch absichtlich zu biesem Endzwede erfundene Regeln, Praktiken und Lehren, den Begriff einer Reus beit. Es laßt sich schlechterdings durch Worte nicht ausdrücken, wie groß und allgemein die Verblendung war, die er durch dieses Mittel um sich verbreitete. Genug sen es, hier anzusühren, daß er sich nach sein nen eigenen gerichtlichen Geständnissen, eine ungeheure Menge Anhänger verschafte, welche ihn sämtlich für ihr Haupt und ihren Meister erfannten. Daher rühret denn auch hauptsächlich die grosse Celebrität, unter welcher er der Welt befannt, und seit mehrern Jahren der allgemeine Gegenstand des Gespräches wurde.

Roch andere Umftande vereinigten fich ben ibm auf ben gleichen Endzweck. Wir wollen ber fo befannten Darifer Salsbandegeschichte, und feines Aufents balts in der Baftille, movon fogleich die Rede fenn wird, bier noch nicht ermabnen. Gein aufferliches Betragen, feine LebenBart, feine Reben trugen unges mein viel bargu ben, ben Ranatism gu beleben. Balb nach Entstehung feiner Maurerey legte er ben Rame Balfamo ab, und ließ fich Caglioftro, mit bem fole gen Ettel eines Grafen, und feine Frau mit bem Sitel einer Grafin nennen. Diefer Rame war gwar der ges meinfte, aber nicht ber einzige, unter melchem er ers fchien. Et nannte fich auch bald Marquis Dellegring, bald Marquis d'Anna, bald Marquis Balfam, und bald Graf fenir. Stets verschwieg er feinen mahren Urfprung , feinen Ctand , und fein Alter. Ginigen gab er bor, er hatte ichon vor ber Sundflurb gelebt; ans bere verficherte er wieber, er mare ben ber Sochzeit gu-Canna gegenwartig gemefen. Bald gab er Maltha au feinem Geburtsorte an , und bald behauptete er mies ber. daß Der Großmeister des Maltheferordens, und die fürstin von Trabisonde feine Eltern fepen. Bon feinen Reifen , feinen Studien und feinen Rennte niffen fprach, er nicht anders als auf eine abentheurlis

che und erhabene Weise. Seine gewöhnlichsten Reben waren, daß er Mekka, Egypten und die entferntes sten Welttheile durchreiset sep, sich die Wissenschaft der Pyramsden erworben habe, und in die Geheimnisse der Ratur eingedrungen sep. Oft bediente er sich auch eines mysteriösen Stillschweigens. Wenn ihn manche mal einige um seinen Namen, oder um seinen Stand fragten, so antwortete er weiter nichts, als: Ich bin, wer ich din. Drangen sie dann noch serners mit Bits ten in ihn, so ließ er sich höchstens so weit ein, auf ein Papier seine Devise zu zeichnen, welche eine Schlans ge vorstellte, deren Mund einen Apfel hielt, und der ren Schwanz sich in einen Pfeil endete.

Much feine chymifche und mediginifche Renntniffe, Die er ju befigen fich rubmte, und Die ungemein viel Dagu bentrugen, feinen Ramen und feine Berfon grof ju machen , burfen wir nicht mit Stillfchmeigen über Es fehlt, mas infonderheit Die Chymie betrift, in ber Belt an Kanatifern nicht, und Die Begierbe, entweder burch die Goldmacheren reich ju merden, ober fich durch den Beffe Des Steins der Weifen ein lans ges Leben ju verfchaffen, fchmeichelt ber Schwachheit einer Menge Menfchen. In Anfehung ber Arzuepfunft war ibm einigemale bas Gluck gunftig, ba er burch ein blindes Ungefehr einige Rtante glucflich beilte. 3m Grunde maren alle feine Renntniffe nicht beffer, als die Renntniffe ber Charlatans und ber Quaffals ber: Er wurde auch besmegen nie burch fich felbft reich, und wenn er es auch einige Beit mar, fo bats te er biefen Reichthum blod nur bem Betrug und ber Schelmeren ju verdanten. Ein Liquer, ben er Egyps tifchen Wein nannte , und einige Bulverchen , welde unter bem Namen erfrischender Dulver des Grafen Cagliofiro befannt find, maren Die bors züglichften Gebeimniffe, Deren er fich rubmte. wiffen bereits, bag biefer Liquer aus gewohnlichem

Beine verfertiget, und nur mit vielem Gemurge anges macht murde, bas wirffam genug mar, ben Rigel finm licher Begierden gu ermeden. Die Dulperchen maren ein Semifche von gemeinen Rrautern, von Wegwars ten, Endivien, Gallat, und bergleichen. Jedes Pactchen bavon verfaufte er ju 4. bis 5. Paolen, ba ibn boch felbft jedes nicht bober als einen halben Bas joccho ju fieben fam. Hebrigens aber mar bas Bas fer , ober die Domade , womit er die Saut der Beibet wieder frifch ju machen vorgab, ber Sauptgegenftand feiner Sorgfalt. Er fab es fehr mohl ein, Daß Diefe Runft ein Mittel war, fich bie Gunft und ben Rredit einer halben Belt ju berfchaffen, melche, aus naturlis dem Inflifte, fich von ber leibenschaftlichen Begierbe bintergeben lagt, in den Augen ber Manneleute nie veralten ju mollen.

Alle Diefem entsprach vollfommen ber Aufwand, ben er machte. Er reifete, auch felbft mit bem gablreichften Gefolge, faft allemal mit ber Doft. Geine Rouriers, Läufer, Rammerdiener, und alle feine übrige Dieners schaft waren aufferst prachtig gefleibet, und Diese Pracht unterftuste die vorgebliche Robilitat feines Stans bes. Eine einzige Bedientenlivree, Die er in Daris mas chen ließ, foftete ibn nicht weniger, als 20 Louisbor. Seine mit der größten Pracht meublierten Bohngims mer , fein toftlicher Elich, ber ftete fur viele gebecte war, und die prachtigen Rleidungen, in welchen er und feine Frau erfchienen, entsprachen burchaus ben ermabnten Erfcheinungen. Seine verftellte Grofmuth ermedte ein noch groffere Auffehn. Gehr oft beilte er Die Armen unentgeldlich , und beschenfte fie oben barein noch mit Almofen. Geine Anbeter und feine Maures rifchen Unbanger boten ihm oft nicht unbedeutende Ges fchente an Sabfeligfeiten und Gelb an. Er fur fich folug fie aus. Dagegen aber hatte er fich mit feiner Rrau babin verabrebet, daß, wenn er ben gelegenheits

lichen Busammenfunften in Gegenwart jener Unbetet fich einer gebeimnifvollen Melancholie überlaffen , und jene bann, wie gang naturlich, fie um bie Urfache ein nes folden Unmuthe befragen murben, fie ihnen bie Ungft ju Gemuthe führen follte, worinn er fich entwes ber megen Ausbleibung ber Bechfeln, ober megen eines erlittenen Diebftable, ober fonft wegen eines Umftandes befinde : aleichwohl aber aus angeborner Schuchterns heit , aus Delifateffe , und aus Begierde, ber Menfche beit ohne irgend eine Belobnung, Gutes ju thun , Die Unerbietungen feiner Rreunde ausschlage. Spicherges falt vergotterten biefe Unbeter Die Eugend bes Caclios ftro, verdoppelten ihre Gefchenfe, lieferten fie in Die Sande feiner Rrau, und beschworen biefe, Die Sache auf eine folche Urt zu behandeln, baf ihr Gemabl nie Urfache haben tonnte, barüber ju errothen. folde, und andere Beife, wie wir fogleich ergablen merben, mußte er fich jene Reichthumer zu verfchafe fen, Die er fich munichte.

Go gab die Maurerey, mit allen jenen Umftanben perbunden , Diefem Manne eine Celebritat, bergleichen wenige in ber Gefchichte ber Betruger haben merben. Auf zwen Dinge muffen wir bier ben Lefer befonders aufmertfam machen. Erftens: Daß, obgleich ber garm pon feiner Derfon nicht ploBlich ausbrach, fondern ftufe fenweife nach der Epoche feiner Maurerey junabm, wie boch glauben, fomobl um ihre Schwulftigfeit begreiflis cher ju machen, ale auch die oftern Unterbrechungen bet Ergablung , und die ecfelhaften Wiederholungen ebens berfelben Ereigniffe gu bermeiben , fie unter einem eingigen Gefichtspunfte barftellen ju muffen. Zweptens: Daß in ber vorausgefesten Schilderung nichts vergroß fert noch verfälfcht worden. Bir haben alles, entweder aus feinem eignen Beftandniffe, ober aus ben einleuchs tenbften Berichten , bie in ber Rechtsfache vorfoms men ,

men , erhoben. Es wird vielleicht unmöglich fcheinen, daß diefer es foweit gebracht babe: boch ift es fo. Ber murde je glauben, baf ein Man von foldem Rarafter in Den aufgeflarteften Stabten ale ein Gunftgeftirn bes menfclichen Gefchlechte, ober ale ein neuer Prophet aufgenommen werden follte ? Dag er febr oft fich ben Ehronen nahern durfte; baf ibm von den Groffen Die Aufwartung gemacht murbe, und von dem groffen Saus fen, will nicht fagen, Boblgewogenheit, Achtung und Refpett, fondern Unterthanigfeit, Ergebenheit und Bers ebrung ju Theil werden fonnte ? Und bennoch ift es unlaugbar , baf fich alles biefes in feiner Berfon bes mabrt habe. Der Fanatifmus gieng fo weit, baf man nicht nur allgemein in Frankreich auf ben Fachern, Ringen, und ovalen Bruftzierden fein, ober feines Beis bes Bildniß gezeichnet fah; nicht nur murbe eine Mens ge Abbildungen ihrer Derfonen gepraget und ausgetheilt: fondern es murben auch noch verschiedene Buften theils in Marmor gehauen, theils in Ergt gegoffen, und in ben vornehmften Dallaften aufgeftellt. Richt genug : unter einer Diefer Buften las man noch biefe Infchrift: Der gottliche Caglioftro!

Es ift nun Zeit, daß wir auf unfern Weg zuruckteheren, und den Faden der unterbrochenen Geschichte wies der ergreifen. Wenn man in dem Verfolge derselben schmelle Uebergange von einem Orte zum andern, ob auch schon der dasige Aufenthalt des Grafen Caglis oftro (so werden wir ihn nennen, wie er sich meistens zu dieser Zeit betiteln ließ) lange gewesen seyn mag, wahrnehmen wird, so muß solches dem Plane, den wir uns festgesetzt haben, von seiner Maureren, als welche in seinem nachberigen Leben den meisten Platz einnimmt, besonders zu sprechen, bengemessen werden. Nachdem er also, wie wir schon gesagt, sich zu der Maureren in London bekennet hat, verfügte er sich nach dem Zaag.

Da er bafelbit feine Rabaliftifche Wiffenschaft berauss firich, prelite er einen Sollander, der in Die Rummer bes Lotto vernarret mar, um eine Summe bon 4 bis 300 Thaler, indem er bemfelben einige Rummern als beraustomende vorgab. Der hollander reifete nach Brufs fel, um auf Diefelben ju fegen, und in Diefer Bmifchenzeit raumte Cacilioftro in aller Gile jene Stadt. Er fam nach Italien, und begab fich nach Denedia, mo er ben Namen eines Marquis von Dellegrini annahm. machte da viel Wefens mit feinen chnmifchen Gebeims niffen, und ichlich fich ben einem Baufmanne ein, von bem er unter bem betrugerichen Bormande, ibm bie Runft, Gold ju machen, ben Sanf in Geibe ju vers mandeln, und das Quecffilber fixieren zu lehren, 1000 Bechinen befommen. Dief mar ein Beweggrund, Des nedig und Italien unverzüglich zu verlassen. Er that es; und nachdem er burch Deutschland gezogen, und in mebreren Stabten allda berweilte, feste er fich ends lich zu Mictau in Curland feft. Er erhielt von den angefebenften Berfonen, Die ibn, jufolge bes von ibm ergangenen Gerüchts, für einen aufferorbentlichen Mannanfaben, viele und besondere Uchtung. "Ich unterlieft nicht a, bat er felbft in einer feiner Berboren gefagt, bie Rigur ber Derfon ju behaupten, fur die man mich bielt; und betrug mich, wie die groffen hofmanner au thun pflegen. " Er wurde von allen Groffen bes fucht; und er besuchte auch wieder alle. Eine gewiffe Perfon verliebte fich in Die Grafinn Cacilioftro, und aufferte feine Buniche. Dbgleich ber Gatte feit bem Unfange feiner Maureren fie fchonte, fo murde er boch ben biefer Gelegenheit bon den Reichthumern des Bers bere bingeriffen , und beredete fein Beib , ibn zu bes friedigen.

Mittlerweile machte fich Caglioftro durch die Maures rey über die Gemuther eines groffen Theils des dafigen Abels Meifter, und unterließ nicht, ihnen Abneigung gegen ihren Souverain einzusidsen. Ihre Blindheit stieg so sehr, daß sie ihm den Thron anboten, und den rechte maffigen Besiger verstoffen wollten. Er hat vorgegeben, daß er aus schuldiger Achtung gegen die Souverains der Bersuchung widerstanden, und die Anerbietung ausgeschlagen habe: seine Gattinn versicherte ader, seine Weigerung habe aus der Betrachtung bergerührt, daß seine Betrügerepen doch frühe oder spat entdeckt werden müßten. Wie es immer sepn mag, so ist ges wiß, daß er feine Gelegenheit versäumte, viele Geschenke von Juwelen, Silber und Gold zusammen zu raffen, mit welchen er von Mietau verreißte, und sich Detersburg begab.

In dieser Stadt gab er sich sebr mit der Chymie und Arzneykunde ab. Als er nach Warschau gekoms men, war sein größtes Bestreben, einen reichen Magnaten zu verblenden. Dieser herr, von der maurerisschen Operationen, die mit der Zauberkunst viele Aehn. lichkeit hatten, ganz hingerissen, aussertunst viele Aehn. lichkeit hatten, ganz hingerissen, aussert unt werden, und begehrte unter andern, daß er ihm einen Damon zu seinen Sebothen geben sollte. Cagliostro zog ihn lange Zeit auf, und dadurch wußte er ihm eine beträchtliche Menge Geschenke, die sich auf mehrere tausend Thaler belausen mögen, abzulocken. Da er sich mit dem Bessitze des Damons getäuschet sah, wollte er sich jenen der Gräfinn verschaffen. Nachdem er sich aber von bepden hintergangen sah, brach er in die äusserste Entrüstung, und ernstlichsten Drohungen aus, wodurch das Sepepaar sich genöthiget sah, ihm alle Geschenke wieder zu erstatzten, und jenen Ausenthalt zu verlassen:

Sie nahmen ben Weg nach Frankfurt, und nache bem fie allda einige Lage fich aufgehalten, reißten fie nach Strafburg. Das fabelhafte vom himmel gekoms mene Palladium murbe nicht mit jenem Jubel, Frende, und jenen Merkmalen von Enthusiasmus aufgenommen

worden fenn, wie Caglioftro in ermabnter Stabt. So ein Geruchte mar bon ibm ericollen! Er pflegte anfehnliche Freundschaften, und murde von einer hoben Berfon mit vielem Geprange befucht. In furger Beit machte er fich befondere burch feine Maurer, Arbeiten gum Defpoten und Enrannen biefer Geele. Go wirffam maren feine Entwurfe! Caglioftro batte ju feiner Balfte gefagt: "Ich brebe ibm ben Ropf, thue bu bas aubrige. " 3mifchen zwen folche Reuer geftellt, fonnte Diefe bobe Berfon nicht andere, ale biefe Cheleute mit betrachtlichen Gummen Geldes, Gilbergeug und reichen Rleinobien beichenten, wovon noch einige fich porfinden, welche von ber Großmuth besjenigen, ber fie gegeben batte, jeugen. Um jenes Werf vollftanbig ju machen, batte ibr ber Graf Castlioftro ben Borfcblag gemacht, jur Bemirtung jener phyfifchen Wiedergeburt, mel che, wie wir feben werben, ber Grundbetrug feines maurerifchen Spfteme ift , ein Landhaus aufzuführen, wozu er fich bie Summe pon 20000 Kranten barfcbiel fen lieft.

Unter ber Menge feiner Unbanger mar eine gewiffe Dame, die absichtlich anderswoher nach Strasburg gefommen mar, um boch biefen neuen Abgott in ber Rabe anbeten zu fonnen. Comobl ben Diefem , als anbern Anlaffen, mo fie Gelegenheit batte, langer mit ibm umjugeben , erfuhr fie die Birfung feiner Allfraft, berer Fruchte endlich jur Reife gedieben. Er verließ Strasburg mit reicher Beute beladen. In einer feb ner nachher bem Darlemente von Daris überreichten Denkfdriften fagte er: er mare von ba nach Meapel fo eilfertig aufgebrochen, indem er die Rachricht erhal ten, daß ein Cavalier, fein Freund, auf dem Sterbe bette lage, beffen letten Geufger er wirtlich aufgenom men habe. In den Berboren gab er vor, bag er burd bie von ber medizinischen Rafultat gegen ibn angesponne ne Berfolgungen gezwungen worden fen, jene Bohns fabte zu verlaffen.

Dem sey nun wie ihm wolle, so ist gewiß, daß er von Strasburg nach Italien jurudkehrte, und nach Vleapel kam. Rurz, namlich nur dren Monate lang, dauerte sein Aufenthalt in dieser Stadt. Er wollte in seinen Berhören glauben machen, daß er wegen wiederz holter von dem Grasen Vergennes an ihn gemachter Budringlichkeiten, wieder nach Frankreich zurückzusehren, sobald abgereißt wäre. Es würde eine Schänzdung des Andenkens jenes erlauchten Ministers seyn, wenn man dieser Aussage Glauben beymessen wollte. In der obbemeldten Denkschrift an das Parlement zu Paris gab er vor, von den Aerzten verfolgt, Neapel verlassen zu haben, und nach Bordeaur gekommen zu seyn, um von da nach England zu sahren. Seine Frauhat die eine und andere dieser Vorgebungen derlügen bestraft, und sich ersläret, daß er nur darum Neapel verlassen habe, weil dieser Ort für seine Maurerey nicht günstig war.

Als er nun ben Meg nach frankreich genommen, hielt er sich zu Bordeaux auf, wo er, nebst einer ans haltenden Praktik medizinischer Kuren und maurerischer Operazionen, seine Kunst zu prellen und zu betrügen nicht vergaß. Eines Tages, da er in eine schwere Gallenkrankheit gefallen (indem er von dem Scheherrn einer Dame, gegen welche er viele Leidenschaft hegte, aus dem Hause gejagt worden,) und mehrere seiner maurerischen Anhänger das Krankenbett umgaben, stellte er sich an, als ob er aus einem tiesen Schlummer erwachte, und erzählte denselben, eine himmlische Ersscheinung gehabt zu haben. Da ist die Beschreibung, die er davon gemacht, und in seinem Prozesse bestätiget hat. "Er sah sich von zwen Personen ben dem Halse erz greisen, und nach einer tiesen unterirrdischen Höhle schleppen. Dort wurde er durch eine offene Pforte in

einen, gleich einem gant beleuchteten foniglichen Saal, ans genehmen Luftort geführt, in welchem ein groffes Reft von vielen Berfonen in langen Rleidern, unter benen er nicht wenige von feinen verstorbenen Maurersobs nen fannte, gehalten murbe. Er glaubte nun bie Lauf. babn biefes Babrenthals geendiget ju baben, und in bas Parabies verfest ju fenn. Es wurde ihm hierauf ein weiffes langes Rleib, und ein Schwerdt, welches wie jenes, womit ber Würgengel abgebildet wird, verfertiget mar, angeboten. Er gieng vormarte, und burch einen groffen Glang geblenbet, marf er fich auf Die Rnie, und banfte bem bochfen Befen, bag er ibn in die bimmlische Gluckfeligkeit aufgenommen. er borte fich von einer unbefannten Stimme antworten: "Dief ift bas Gefchent, bas bu erhalten wirft; boch muft bu noch vieles thun. " Und hier gieng die Ers fcheinnng ju Enbe. Dun bore man Die Frucht, Die er baraus jog. Wenn man ibm felbft glauben muß, fo Diente fie meiftens, um ibn in bem Borhaben ju beftars fen, allenthalben, wo er fonnte, Die Maureren zu verbreiten. Sat man aber feinem Beibe ju glauben, fo war es eine fabelhafte Ergablung, um bie umftebenben Buborer in ber Blindheit und Taufdung gu befeftigen. Wenigstens fieht man an nachstehendem Bepfpiele eine ber Moralitaten, ber Sochter jener himmlifchen Erfcheis nung. Eine burch feine Scharlatanerenen berführte abes liche Wittme gab ibm 5000 Franten in ber fcmeichelnden hofnung , fie eines Schapes Meifter ju machen , mos von er ibr vorgab, bag er auf einem ihrer Landbaufer verborgen liege , und von Geiftern bemachet merbe.

Von Bordeaur begab er fich nach Lyon. Die Grundung einer Mutterloge nach Egyptischen Ritus in dieser Stadt, war das groffe Wert, womit er eine Zeit von 3 monatlichem Aufenthalte zubrachte. Bep seiner, unter dem Vorwande, seinen Anhängern einige chymische Geheimnisse zu offenbaren, vorgesetzten Abs

reife, verlangte er bie Summe von 4. bis 500. Louisd'or. Die Geheimniffe beftuhnben in ber Berfertigung feines berüchtigten erfrischenden Dulvers, Umftaltung ber Metalle, und Goldmacheren. Ginige mit bem Quede filber vorgenommene Experimente maren alles, mas er bierinfals miffenschaftliches ihnen geigte. Da fie es aber jum Befdluffe und Berte fommen laffen wollten, waren fie getaufcht. Um fich von diefen fclimmen Erfolgen loszuwinden, fcutte er bald biefen, bald jenen Bormand bor : oftere pflegte er feinen Maurerfohnen gu fagen, baf bie ermangelnde Bemirfung feiner Ber. forechen entweber von irgend einer ihrer Gunben, ober von Murren und Unglaube über feine Berfon und erhas bene Thaten berrubre. Beraufcht, wie jene Unfelis gen , burch bie Zauberfraft feines Maurer Syftems ma-ren , ehrten fie wie Gotterfpruche bie Strafreden ihres groffen Reifters, und beffarften fich immer mehr in ihrer Blindbeit.

Allein nun ift er einmal in Paris, wo er nach wes nigen Monaten ber Gegenstand bes Gespraches, bes Huffebens und ber Erwartung aller Belt murbe. wollen hier einzig von der Berüchtigten Salsbandges Schichte reden. Was auch je die Zeitungen und Ges Schichtschreiber bievon mogen gefprochen, und welches Urtheil über die gedruckten Schriften alle und jede mos gen gefaffet haben, fo fchranten wir uns boch einzig nur babin ein, basjenige ju fagen, bon bem wir ficher find, nicht irre ju geben. Es ift fcmer ju enticheiben, ob in diefer berüchtigten Thatfache ber Madame la Mots te, ober bem Grafen Caglioftro in Lift und Ranfen der Vorzug gebuhre; aber gan; gewiß ift es, baf fich benbe meifterlich herworthaten, und in Die Bette um ben Bors beer ftritten. Bir fonnen nicht mit Buverlaffigfeit fas gen , ob bende geradezu mit einander verftanden maren; doch tonnen wir mit Sicherheit behaupten , daß Caglis oftro bie Absicht biefes perführerfchen Weibes gengu

kannte; daß er seinen Blick auf dieses töftliche Sales band festgehalten; ja, daß er ohne Zweisel (er hat es ausdrücklich in seinen Berhören gesagt) die boshafte Unterschreibung desjenigen Siegels, Handschrift und Person erkannte, welche dieses Weibsbild zur Vollführung ihres schändlichen Vorhabens brauchte.

Dem ungeachtet waren der Aunstgriffe viele, die er angewendet hatte, um das Schlachtopfer zu feffeln, und den Erfolg, den er sich wunschte, daraus zu zies hen. Bald flöste er Liebe und Ehrfurcht ein, indem er über diese Leidenschaften dogmatisirte. Bald nahm er eine machtvolle und gedieterische Miene an, und verssprach, daß er, vermöge seiner von dem Allerhöchsten ihm zuertheilten Gewalt, auf eine Urt handeln wurde, daß das Geschäft den besten Erfolg haben mußte. Bald bediente er sich der Gauckeleyen seiner Maurerey, und ordnete diese Operazionen nach dem Bunsche andrer an. Inzwischen wird er köstlich gefüttert, erhält herrliche Bewirthung, und reichhaltende Geschenke.

Endlich tam ber Augenblick, wo fich biefes Rante. gewebe auflofen mußte. Er fab es vor: verfuchte ben Bolgen auszumeichen; allein es geschab zur Unzeit. der Ueberzeugung, daß die Rabale nicht ohne ihn wers be angezettelt worden fenn, murde er nebft ben andern in die Baftille gefest. Gleichwohl ließ er boch ben Muth nicht finfen. Er fand Mittel burch vieles Geld Die Bachen gu beftechen, mit ben Mitverhafteten eis nen Briefwechfel gu erofnen, und fogar mit benfelben mundlich ju fprechen. Go konnten fie fich uber Die Art und Beife, wie fie fich in den Berboren betragen folls ten, verabreben. Cagliostro selbst, der alle diese Umftande jetzt bell und flar ergablet bat, fügte noch hingu, daß er gang unerschrocken alles den Richs tern abgelaugnet, und baß feine Standhaftigfeit in der Ablaugnung fo groß gewefen fen , daß , als er mit Madame la Motte confrontiret murde, fich Diefe

ben feiner Frechheit nicht mehr zu halten wußte, und ihm in Gegenwart aller oberkeitlichen Personen einen Leuchter an den Ropf warf. Durch diese Mittel erhielt er eine Erklarung seiner Unschuld.

Es wird hier bem Lefer nicht unangenehm fenn, wie Cagliostro in den Verhoren der Bastille die ersten Thaten seines Lebens erzählte. Er verwandelte den Gries dischen , oder Spanischen Altotas in einen unvers gleichlichen Mentor, und seinen eigenen Ursprung in einen feltfamen Roman. Er feste gum poraus, Baters land und Eltern maren ibm unbefannt; er glaubte fic Desmegen etwas Groffes ju fenn , und vermuthete in Maltha feine Wiege gehabt ju haben. Er behauptete uberdieß, als er im Stande mar, uber fein Dafenn felbst nachzudenken, habe er sich in der Stadt Medie na befunden, wo er Ackarat genannt wurde, und ben dem Mufti Salaakym mohnte. Bon dren Beschnitts nen bedient, von dem Mufti in größter Achtung ges halten, mar Altotas fein hofmeifter, fein Lehrer, und fein Alles. Diefer habe ihn in der driftlichen Religion erjogen , und ihm gefagt , daß feine Eltern Chriften und Ebelleute maren. Diefer babe ibn in ber Rrautere funde und mediginifchen Chymie unterrichtet, ibn bie meiften orientalifchen Sprachen, und die Wiffenfchaft der Egyptischen Diramiden, der Bermahrerinnen ber toftbarften menfchlichen Renntniffe, gelehret.

Unter haufigen Thranen des Mufti, verreisete er in einem Alter von 12 Jahren mit dem Altoras in ein ner Caravane nach Mekka, wo er sich beym Scheriff aushielt. Ganz komisch war der Austritt, da dieser Fürst mit dem kleinen Ackarat zusammentras. Liebe kosungen, Thranen, Wallungen des Geblütes und zarts lichste Rührungen zeigen das Geheimniß seines Ursprünges, welches Balfamo immer glauben machen wollte. Er blieb drey Jahre in den Armen des Scheriffs, und reisete sobann mit Altoras nach Esypten. Nichts

ift rubrender als der Abichied bes Scheriffs. Unter Umarmungen und Thranen waren die letten Worte bes Rurften : "Lebe mobl, ungludlicher Gobn ber Matur," In Egypten lernte Actarat groffe Gebeims niffe, hatte mit ben Brieftern einen vertraulichen Ums gang ; und nachber burchmanberte er bren Jahre lang Die vornehmsten Reiche von Afrika und Afien. Bon Rhodus gieng er nach Maltha, wo ihm die Quarans taine nachgelaffen, er aber von dem Grofmeifter Dinto in den Ballaft aufgenommen , und dem Ritter d'Hauino aus der hochabelichen Ramilie von Caramanica übers geben murde. Damale legte Altotas die Dufulmans nifche Rleidung ab , und erflarte fich als Ratholife , Geifts licher und Malthefers Ritter, und zugleich murde ber junge Ackarat als Graf von Caglioftro anerkannt. Go wie nun der ichmarge Bunuf, ber immer bem fleinen Adarat jur Bemachung an ber Geite gefchlafen batte, wiederholtermalen ihm gefagt hatte, bag er fich buten mogte, nie nach Trabifonde zu geben; fo redete ber Grofmeifter oft mit ibm von Diefer Stadt, und bem Scheriff von Metta. Endlich begab fich Caglioftro mit einem Ritter nach Sicilen und Beapel, bon wo er mit Burudlaffung feines Gefahrten nach Rom gieng.

Seine Verfechter betraten die namlichen Fußstapfen. Die berühmte prachtig gedruckte Dentschrift, welche zu seinen Gunften dem Tribunal, das ihn richtete, übers geben war, trug an ihrer Stirne sein gestochenes Bilds

nif mit folgender Ueberfcbrift:

"Mistennet nicht bie Buge bes Menfchenfreundes;

" Alle feine Lage find mit neuen Bohlthaten ausgezeichnet.

"Er verlangert bas Leben, und fteuret ber Urmuth, "Und feine Lohnung ift bas Bergnugen nublich ju fepu.

Berfchiedene andere auf die fabelhaften Ergablungen feines Lebens fich beziehende Bignetten dienen Diefer Schrift zur Auszierung. Die Abvotaten der Madame la Motte griffen ibn tapfer an, und gaben fich alle

Dube, ihm die Maste abzureissen, indem sie ihn als einen Unwissenden, Berrüger, Ungläubigen, Schwarzkunstler, und Erzbosewicht abschilderten. Sie sührten Thatsachen und Zeugen an, und beschloß sen ihre Rede, indem sie eine Parallele zwischen ihm und dem berüchtigten Betrüger Joseph Bari zogen, welchem, nachdem er mit den nämlichen Grundsähen, und mit förmlichen Reherenen Kuropa hintergangen, in Rom von der Seil. Inquisition der Prozes gemacht worden, allwo er öffentlich seine Irrthumer absschwur, und im Jahr 1695. in dem Elende starb.

Da nun Cacilioftro bergeftalt von allen Geiten ins Gebrange fam , und feine Bertheibiger bas Befentliche Der Thatfache jugeben mußten, tonnten fie nur noch vors fchuten, bag bas Gange ein eitler Scherg, und bloffes Gefellichaftefpiel fen. In ben Berboren des gegens martigen Prozeffes fonnte er bie Berfchmendung feis ner in den Berhoren ber Baftille , und in den Rechtfers tigungen bes Urfprunge, Standes, und ber Reifen geborgten Lugen nicht verneinen, und fagte, er batte fich fo benommen, um Etwas zu scheinen. Inzwischen batte er bennoch ben Gebanten, feine Rolle fortjufpies len , nicht aufgegeben. Man fand unter feinen vielen Bavieren ein fleines eigenbandiges Buch, welches die Anzeigen feines ganzen Lebenslaufes, ber in bem nams lichen lugenhaften Stile bargeftellt murbe, enthielt. Er gab vor , folches gethan ju haben, um nachher eine vollftandige Gefchichte berauszugeben. Er unterlieft auch in eben benfelben Berhoren nicht, Die Beftigfeit feines Genie's, und feiner Leidenschaft fur fabelhafte Ergablungen ju auffern. Wenn die handgreiflichen Beweise, Die ibn angstigten, ibm nicht erlaubten, wie por den Richtern der Baftille, mit feinen Brablerenen fo frengebig zu fenn, fo fuchte er wenigstens auf eine neue Beise fich zu vergröffern, indem er fich ruhmte, daß er von Carl Martel Carolinischer Linie abstammte.

Seltsam, daß er in Frankreich nie davon gesprochen, wo diese Finte mehr als alle andere zu seinem Beften Eindruck gemacht haben murde. Die Minister in Kom begnügten fich deswegen ihm aufzutragen, den Stamms baum dieser hertunft zu machen; da er ihn aber auffegen wollte, verlohr er sich, wie es einem Lügner zutommt.

Doch zu gutem Glucke maren ihm meber bie Runds barfeit ber in ber Salebandfache vorgegebenen Dabre chen, weber ber fanbhafte Wiberfpruch bes Gegners, wie wir gefagt haben, an ber Erflarung feiner Unfchulb binberlich. Als er wieder aus bem Gefangnis getoms men, murde feine Befrepung bon feinen Unbangern, und einer ungablichen Menge mit aufferorbentlichem Tubel aufgenommen. Deffentlich und auffallend maren Die Merfmale, Die man ihm beswegen mit , es lebe, Beleuchtungen, und andern abnlichen freudene fevern" gab. Doch bie Beraufdung gieng bald in Ende, ale fie ben folgenden Zag unverfebens von bem toniglichen Befehle, binnen 24 Stunden Daris, und in Beit bren Bochen bas Ronigreich ju raumen, überfal Ien murben. Es verfammelte fich in feinem Saufe eis ne Menge Leute, Die fich bereit gu fenn erflarten, Die Waffen zu ergreifen, um fich ber foniglichen Gemale gu miberfeten, und ibn benjubehalten. Da er befürchtes te, bas Opfer einer Revolugion gu merben, befanftigte er fie, banfte ihnen, und machte ihnen weift, daff er anderswo feine Stimme erfchallen laffen wollte. Er gieng nach bem obngefahr eine Meile von Daris entlegenen Dorfe Daffi. Dort zeigte es fich mehr, als immer ben einer andern Belegenheit, wie febr ber Kanatismud fur feine Perfon eingenommen mar. folgten Berfonen bom Sofe, und viele feiner Anbane ger hielten ihm aus unbegrangter Unbetung je gmen und amen bie Bewachung vor feinen Bimmern, fo lange er fich bort aufgehalten. Wir wiffen nicht, ob fie es auch thaten, ale er, nachdem er einige galante Beibeleute

der Maureren einverleibet, von einer derselben, einer häslichen Amerikanerinnen, die Tare des Patents (doch nicht an baarem Gelde) foderte. Endlich mußte er Frankreich verlassen, und kehrte abermal nach London.

Raum war er dort angekommen, als er sogleich Wort hielt. Er hatte, wie wir eben angeführt, seinen Anhängern gesagt, daß er anderswo seine Stimme gegen die Minister und den Sof von Frankreich ertönen lassen wollte. Sein erstes war eine Zurücks soderung an den König gegen zwey der vornehmsten Beamteten der Bastille Chesnon, und von Launay, indem er sie beschuldigte, daß sie ihm während seiner Gesam genschaft einen grossen Theil seiner beträchtlichen haabs schaften entwendet hätten. Die vielfältigen und wechselseitigen hierüber gedruckten Schristen beweisen ims mer mehr die Dreistigkeit des Cagliostro. Lügen über Lügen strotzen in seinem Vertheidigungsschreiben. Er schlug das Juramentum Suppletorium vor, läugnete sogar die Handschrift seiner Gattin, und behauptete, sie könnte nicht schreiben, weil man die römischen Frauenzimmer zur Verhinderung aller Liebeshäns del nicht schreiben lehrte.

Die Sache tam vor ben königlichen Rath, welcher die Verläumdung bes Denunzianten bestens anerkannte. Da er nicht ben geringsten Beweis seiner Rlage dargelegt, wurde er durch eine seweis seiner Rlage bargelegt, wurde er durch eine feverliche Erklärung seiner Shefrau, welche von dem Vorsinden erwähnter Haabschaften durchaus nichts wiffen wollte, der Lügen bestraft. Der grundliche Zweisel, daß er auch in der gegenwärtigen Prozedur eine ähnliche Erdichtung vorsichüsen könnte, wurde durch die Vorsicht gehoben, die man gleich bey seinen ersten Verhören hatte, ihm alle Musse und Frenheit zu geben, in dem Zimmer setz nes Kerkers ein gemeines Verzeichnis aller und seder auch geringster Sachen, die er entweders zu Hause, oder ben sich (als die Gesangennehmung vorgieng) in

seinem Vermögen hatte, aufzusehen. Er überreichte bieses Verzeichniß ben Herren, die ihn verhörten; es wurde selbes in den Prozest eingeruckt, und entsprickt vollkommen dem, was ihm von seinen Sachen ben dem Mons Pietatis, oder andern schicklichen Personen binterlegt worden war.

Er wollte mit einer gewaltigern Erbitterung wiber ben frangofischen Sof loebrechen. Er gab einem feiner Anbanger ben Blan eines aufrubrifchen an bas franz zofische Dolf gegen die tonigliche Macht, und das Regierunge . Spftem gurichtenben Genbichreibens. welcher ben Antrag batte, machte ben Auffan bagu, und ichifte ibm benfelben nach London. mit folden aufrührischen und emporenden Rarben vers faft, baf ber englische Berleger Schwierigkeiten mache te, ibn ju drucken. Der Graf Caglioftro brachte ibn boch noch bagu, und nachdem bas Sendichreiben in perschiedene Sprachen übersett worden, machte er bas male, fo wie nachber, bamit einen mertlichen Gewinn. Er fuchte überdief ber nebmlichen Berfon ben Ropf gu erhiten, die fich fodann ju ihm nach London begab, damit er Frankreich das Joch der koniglichen herrs schaft abjuschutteln machte. Er fagte, fo wie bie An. banger ber Tempelberren ben Tob ibres Grofmeifters gerächet batten, alfo ftubnbe es auch ihm und ben an. bern feinen Anbangern ju , feine in frankreich erlit tene Unrechte ju rachen. Eben Diefe Bumuthungen that er mit Rachdruck und Ansehn vielen andern von feiner Sette , bie ibn ebenfalls bort besuchten. ju diefer Unternehmung mehr anzufachen, gebrauchte er noch die Rauberenen ber Maurerischen Overagionen, und gab vor, bag er fle burch feinen Sauch auf bas Beficht ju einer übernaturlichen Stuffe erheben wollte.

Welch eine Folge diese und andere hierüber getroß fene Unstalten gehabt haben, wiffen wir nicht. Wohl tonnen wir Erwähnung thun, daß in dem besagten

an die Französsische Vlazion erlassenem Sendschreis ben man sehr deutlich von der naben Revolution spresche. Man weissaget, das die Bastille werde nieders gerissen, und zn einem Spazierplaze werden; man verkündiget, das in Frankreich ein Fürst regieren werde, der die Lettres de cachet abschaffen, die Gesneral: Staaten zusammen beruffen, und die wahre Religion wieder einsetzen werde. So schried Cagis liostro aus London nach Paris den 20ten Jan. 1786. In dem Schreiben an die Brittische Vlazion bekannte er diese Schrist als die seinige, und hieß sie mit einer etwas republikanischen freymüthigkeit versasser. Es ist auch noch gewiß, daß er, während seines Ausents halts zu Rom, ehe er noch gesänglich eingebracht wurde, an die Nationalversammlung Vorstellungen aufgesetzt und übersandt habe, um die Erlaubnis zu erhalten, wieder dorthin gehen zu dörsen; unter andern bes diente er sich des Ausdruckes, er sene dersenige, der sich so sehr um ihre Freyheit verwender habe.

Da er sich zu diesem Drittenmale in London bes fand, brach der Krieg sos, den Morand, der Bers sasser sasser dasser des Couriers von Europa; ohne ihn je wies der in Frieden zu lassen, gegen ihn sührte. Die Vers anlaasung hiezu war diese. Unter den mannigsaltigen medicinischen und chymischen Albernheiten, die Caglios stro an den Mann zu dringen suchte, war jene des Schweines. Er gesteht in seinem Sendschreiben an das brittische Volk, welches er zu eben dieser Zeit dat verlegen und an das Licht tretten lassen, in einer Gesellschaft gesagt zu haben, das zu Medina die Einswohner sich von den Löwen, Tygern und Leoparden desperten, indem sie Schweine mit Arsenik mästeten, und selbe sodann in die Wälder jagten, wo sie von den wilden Thieren zerrissen würden, und denselben den Tod verursachten. Der Zeitungsschreiber erzählte diese Sache, und sertigte den Austor nach Verdienst ab.

Allein Cagliostro foderte ihn dreist auf eine ganz neue Art auf. Den 3. Berbitm. 1786. lief er ein Blatt bruden, in meldem er ibn einlub, mit ibm ein auf Medinifche Art gemaftetes Spanferchen zu effen, und mettete 5000. Guineen, bag Morand baran flerben, er aber gefund bleiben follte. Der Zeitungefcreiber nahm es nicht an (er that wohl daran) und Cacilios ftro fprach ihm in einem andern Blatte, bas er nebft Dem erftern feinem Schreiben an das Dolf benfügte, grablich Sohn. Run verlohr Morand bie Geduld, und fellte feinen Begner dem Dublitum in feiner mabren Gestalt bar. Es geschab nun, bag eine Denge Glaubiger und Geprellter ihn auf das lebhaftefte ben ben Richterftublen verfolgten, fo bag er fich gezwungen fab, von London ju entflieben; doch erft nachdem er reiche Gubfibien an baarem Geld von den Darifern erhalten batte.

Er batte feine Salfte in baffger Stadt jurudaelas fen, und gieng nach Bafel. Da nun die Frau frey mar, und ber Stimme ihres Bemiffens, meldes ibr megen ber bisherigen Lebensart immer Bormurfe mache te, Gebor gab, vertraute fie fich gewiffen Derfonen, Denen fie Die Sandlungen und Treulofigfeit ihres Chemannes jum Theil eroffnete. Diek tam Cactlioffro au Ohren, er jog fie alsbald wieder ju fich, und zwang fle por bem Magiftrat ju Biel eine Erflarung ju thun, in welcher fie alle ibm jugemuthete Schandthaten wis Derrufte, und versicherte, daß er immer ein ehrlicher Mann und guter Ratholite gewefen fen. Er bielt fic auch in Biel einige Monate auf; gieng bernach nach Mir in Savoyen, damit feine Frau die Badefur machen tonnte, und eilte bann nach Turin. Raum batte er ben Fuß in Diese Stadt geset, als ihm unverweilt auf toniglichen Befehl die Berbannung zuertannt murbe, Er fand also für gut sich in Rovoredo niederzulassen. இலக்

Doch auch ba hatte er tein befferes Gefchicke; indem ber Sochselige Raifer Bofeph II. nach einiger Zeit ibm die Pratif der Medigin, mit der er fich abgegeben, untersagte. Er mußte sich also wieber flüchten , und tam nach Trient. Balb barauf trat ein fleines Werk an das Licht, das den Litel hat : Liber Memorialis de Caleoftro dum effet Roborati : und melches viele in biefer Stadt von ihm begangene Rabalen, Betruges renen und Schelmenstreiche entdecket. Diefest fleine Berf verdiente gelefen ju merben , wenn der Berfaffer in ber lateinischen Entwicklung nicht ben Styl unfrer 55. Evangelien angenohmen und miffbraucht batte : weswegen es auch von vielen das Evangelium des Groffen Caglioftro genannt wird. Gleichwohl ift es gut, daß, wer es gelefen hat, wiffe, daß Caglioftro felbst in feinen Berhohren Die Mechtheit der barinn bes rührten Thatfachen habe eingestehen muffen, und nur ben fatirischen und biffigen Stol verschmaben tonnte.

Er glaubte in Trient mit der Maureren fein Gluck machen ju fonnen. Er versuchte es; aber vergebens, in Ruckficht ber Religibfitat jenes Furft Bifchofs, ben welchem fowohl, als an feinem hofe er durch die Brahe lerenen feiner medicinischen und chymischen Wiffenschafe ten einigen Butritt hatte. Mun mußte er auf feine Lage bedacht fenn, und eine andere Gegend ausfundig mas chen , mo er feine Rinangen , Die fein anderes Capital als feine Betrugerenen batten , ficher ftellen tonnte. Es gebrach ihm damals fo febr an Geld, baf er um leben ju fonnen, eine Sumele von groffem Berthe vers pfanden mußte. Allein, mas mird diefes fur ein gand fenn ? Einmal Die gange Welt hatte ihn entweder schon perfonlich gebrandmartet, ober nach ben Ergahlungen fur bas anerfannt , mas er mar. Que Dalermo , aus Frankreich, und aus ben Staaten des Ronigs von Gardinien mar er jufolge hochster Befehle vertrieben; auch andermarts maren feine Gaunerenen, welche ibn au flieben nothigten, noch in frifdem Undenten. Ber pon ibm betrogen, ober beschädiget worden ( beren maren boch nicht wenige, und zwar in vielen Beltges genden) murde ibn gerriffen haben, wenn er ibn bep Sanden haben konnte. Bielleicht hatte er fich ents foloffen , wieder nach Deutschland gu tehren ; aber mittlermeile erhielt ber Rurft Bifchoff ju Erient ein fraftiges Schreiben, morinn er erinnert murbe, baf es Raifer Bofeph febr ungerne gefeben, daß er in feinem Gebiete einem Manne von diefem Schlage ben Aufent halt pergonnet habe; und bief mar ichon genug, baf Cacilioftro den Gedanten, fich in Deutschland wieder blicken ju laffen, fahren ließ. Wo wird er nun fein Lager aufichlagen wollen ? Er mußte naturlicher Beis fe feine Mugen auf Rom richten. Er batte feine Itr. fache, Die Folgen feiner alten Berbrechen zu befürchten , Die durch ben Lauf fo vieler Jahren in Bergeffenbeit gerathen fenn mußten. Gelbft bie Umichaffung bes Balfamo in ben Brafen Caglioftro mußte vieles gu Diefer Bergeffenheit bentragen. Gleichmohl fab er gur namlichen Beit in ber forgfältigen Bachsamteit bes allba regierenben Rurften etwas, bas ibn betrubte und anaftigte.

Mitten in diefer Berlegenheit that seine Chefrau, welche sehnlichst in ihr Baterland und in die Urme ber Ihrigen jurudzukehren munschte, um sich von einner Lebensart, deren Greuel die noch nicht ganzlich erlöschte Religion ihr oft vorstellte, und auch die begründete Furcht eines unseligen Endes erweckte, loszumachen, nun alles mögliche, den Mann dahin zu vermögen, sich für Kom zu entschliessen. In den vielen Jahren ivrer Che, hatte sie immer in einem unglücks seitzen Austande, nämtlich entweder der Sünde, oder der grausamen Buth ihres Mannes, so oft sie sich gegen die ruchlosen Zumuthungen desselben zu weigern

zeigte, gelebt. Dieß ist ihre Aussage. Der Courier von Europa, dem alle Anekdoten des Cagliostro des kannt waren, schilderte in einem seiner Blatter seine Gattinn als die unglücklichste Frauensperson von der Welt, und ihren Gatten, als einen rohen und wilden Mann, der die scheinbare Zärtlichkeit, die er öffentlich gegen sie zu hegen äusserte, unter vier Augen in die unmenschlichste Grausamkeit verzwandelte.

Sie ftellte ihm nun alle Bortheile bor, Die er aus Diefer Rudtehr nach Rom eiheben murbe; befonders aber arbeitete fle inegebeim mit einigen ber pornehm. ften Sofherren bes Rurftbifcofs und Rreunden ibres Mannes, beren Burathen ihn vollende überredeten. Er bemarb fich alfo um Empfehlungen an bobe Berfo. nen. 11m fle aber von bem Bifchof felbft zu erhafchen, folug er den Weg bes Bigotifmus ein; zeigte, als ma. re er in fich felbft gegangen, und wegen ber beständigen Pratit feiner Maureren in Reue, und marf fich vor Die Ruffe eines Beichtvaters, bem er vorgab, als munichte er nichts fo febr, ale wieder in dem Schoof der Rirche, und folglich nach Rom gurudgutehren. Diefer Beifilis de ließ fich bintergeben, eroffnete dem Rurften Die Berfnirfchung bes Caglioftro, und mußte benielben gu vermogen, ibm die Empfehlungen mitzutheilen, die er Doch diese Besinnungen des Caglioftro waren nichts weniger als fromm und religios. fam er wieder von feiner Beichte nach Saufe, als er feiner Gemablinn ju fagen fich nicht entfette: " 3ch habe jenen Pfaffen wohl recht zum Beften gehabt. " Diefi ift die Aussage berfelben , und die ben ibm por. gefundenen Dapiere, nebft ben übrigen Sandlungen feis nes Lebens zeigen , daß fie die Wahrheit angegeben. Micht nur allein hatte er in feinem Bergen Die Unbanglich. teit jur Maureren benbehalten , fondern ju eben jener Reit dauerte fein Briefwechfel in bem maurerifchen Stol

mit seinen Anhangern über diesen Gegenstand noch ims mer fort, wie er dann auch in der Folge ohne Unters laß die mäurerischen Funktionen, wie wir sehen wers den, verrichtete.

Da er mit seiner Frau zu Ende des Manmonats im Jahr 1789. nach Rom gefommen war, wohnte er eis nige Zeit in einer Miethftube auf bem Spanischen Plate; hernach bezog er ein haus auf dem farnefis fchen plate. Allein Unglaube und Betrugeren mar ben ihm fo jur Ratur geworden, daß fie ihn verrieth, oh: ne es felbft gemahr ju werden. Wir werden an einem andern Orte von feinen in Rom verübten Maurers fructen reden. Wir wollen hier nur anführen , daß er ben verschiedenen Berfonen feine riefenartigen Ges Wrache uber feine herfunft , Reifen und Stand ers neuerte, und fogar einige medicinische Ruren, wiewobl mit fchlechtem Erfolge, unternahm. Alle er fich unters fangen hatte, eine fremde Dame von einigen Bunden an ihren Beinen zu heilen , legte er ihr ein Bugpflafter auf, welches ihr balb den Rrebs zugezogen hatte. Ei nem verehlichten Frauenzimmer fchrieb er chymifche Dit tel por, um fie zu befruchten. Allein fie ift noch beut Bu Tage unfruchtbar. Gine andere, die megen ihrer Schwelgerenen febr litt , flehete ihn um Silfe an ; fie befam aber fo unwirtbare Pillen , daß fie nachber ben namlichen Schmerken unterworfen war. Er fuchte fich Die Gunft einer Frauensperfon ju erwerben , und ers hielt fie auch wirflich. Ihr benberfeitiger Briefweche fel beweifet ihre gegenfeitigen Bartlichfeiten, Die fo weit tamen, daß fie einander Trauringe guftellten. Debres re male versuchte er auf die schandlichste Beife die Ehre eines Rammermadchens feiner Gattin , die ihn aber mit den ftandhafteften Weigerungen jurechte wieß.

Doch alle dieses spickte seine Borse nicht. Er be fand sich in dem auffersten Geldmangel, weffwegen er viele Pfande ben dem Mons Pictatis versegen mußte.

Er fah ein, bag bas Clima bes landes viele Inwohner, feinen mahren Rarafter auszufundschaften, aufmerte fam , wenige , feinen Gauckelenen Gebor ju geben, ges fchmiebig, und feinen, Diefelbe mit Belb und Gefchens fen zu belohnen , bereitwillig machte. Das Ingebenten feiner Frevel, besonders in Glaubensfachen, war fets ein Burm ber feine Geele gernagte, und in Unruhe fetse te. Lauter Umffande, Die in ihm ben Gedanten erzeuge ten , die Luft zu andern. Er glaubte eine schickliche Gelegenheit in der gegenwartigen Lage Frankreichs ju finden; er verfertigte besmegen und erließ an bie Nationalversammlung eine mit Empfehlungsschreiben verfebene Borftellung , um die Erlaubnis zu erhalten, in jenes Reich guruckzufehren. Ingwischen war jemand, ber fich ju Ginne fommen ließ, mehrere Tage vorher ihm megen ber Procedur, die etwa gegen ihn mochte vors genommen merben, Rachricht zu geben; biefes murbe nachher noch ernfthafter wiederholt. Diefer Menfch that es aus eiteln Leichtfinn, nur um fich ruhmen ju tonnen, ber Spaher eines Bofewichtes gewefen ju fenn. Gleichwohl regte fich Cagliostro nicht, und floh nicht. Er hatte die vielen Papiere und Denkmahle, welche hernach feine Diffethaten unlaugbar und erwiefen ju machen , gedienet haben , weder gerriffen noch berborgen. Go murbe er bann Abends ben 27. Christmonat im Jahr 1789. angehalten , und nach einer genauen Untersuchung und Berfieglung alles deß fen, mas ju ber wider ihn vorzunehmenden Rechts: fache Bezug haben fonnte , in die Engeleburg ger bracht.

# 3 wentes Kapitel.

Burzer Begriff der Mäureren überhaupt, und vollständige Schilderung der Egyptischen Mäureren insbesondere.

Wir haben bisher das Privatleben von Caglios stro angeführt. Wir mussen ihn ist unter dem Gessichtspunkt seines Irrglaubens betrachten. Und weil sich dadurch eine grosse Buhne seiner Maurerischen Opes razionen eröffnet, so ist es nothwendig vorläusig zu wissen, was die Mäurerey überhaupt, und dann die von ihm angenommene Lypptische Mäurerey insbessondere sev.

Die Maurerey ist eine Gesellschaft von Personen, die gemeiniglich Freymäurer genennet werden. Sie tretten in Bersammlungen, oder besser zu sagen, in heimliche Zusammenkunste an einem bestimmten Orte zusammen. Im Jahr 1723. wurde zum erstenmale in London das Buch ihrer Constitutionen ben Wilhelm Zunteer gedruckt. Man lieset daseibst, daß in dieser Stadt und ihrem Bezirke schon 20. besondere Logen jener Sektirer waren, wovon eine jede ihren Aeltesten hatte, und alle Jahre einen Vervordneten an eine Versammlung zur Erwählung eines Hauptes, dem alle unterworfen waren, abgeben ließ.

Das größte Bestreben ihrer haupter' mar immer gewesen, ben wahren Ursprung, oder Modell, das sie sich zur Befolgung entworfen haben, zu verhehlen, um besto bester den Gegenstand und den Zweck davon zu verstellen. In dem angezogenen Buch, heißt es, der Zweck sen, die Architektur und mechanische Kunst der Mäurer blübend zu machen. Deswegen fängt denn die Geschichte von Adam an, der von Gott, dem größten Baukunstler des Weltalls, nach seinem Sbenbild ersschaffen worden ist. In der Folge der Zeit werden Mos

fes und Salomon für Grogmeifter angerühmt; und fo geht bann bie Geschichte weiters von Alter zu Alter burch alle vornehmiten Nazionen ber Welt, und Monarchen, besonders jene, die Liebhaber und Beschüßer ber Maus reren waren.

In andern Buchern und Schriften, die diesenige berausgegeben haben, welche diese Schte zu versechten sich bemührten, wollte man ihren Ursprung entweder von einigen Ueberbleibseln der nach Schottland gesüchteten Tempelherren, welche ben Anlaß der Kreuzzüge sich oft unter die Ungläubigen vermengt, gewisse Zeichen aussindig machen mußten, um sich unter einander zu tennen; oder von Thomas Cramer, welcher im Jahr 1558. als ein abtrüniger Bischoff und Günstling der Anna Bolen verbrannt worden, sonst aber sich flagellum Principum nennen ließ; oder von Glivier Cromwell, der als der berühmte Vefreger der Königreich: besungen wird; oder aber von dem Alten König Artur, herleiten.

Ihre Versammlungen heissen Logen. Eine jede bes folgt die Allegorie der mechanischen Mäurerkunst, und hat verschiedene Rlassen und Grade von Seitengenossen. So wie in jener einige Junge, andere Arbeiter, andere Meister sind; so werden sie in dieser in Lehrlinge (Apprentifs) in Gesellen, und in Meister eingetheilet. In vielen Logen giebt es noch höhere Grade, nänlich Werkmeister, Schottischer Meister zc. Aus den Veteranen oder höhern Graden werden die Obern erwählet, welche verschiedene Titel haben, als Secretär, le Terrible, le Venerable, und andere. Mile Logen, die zu eben demselben Ritus gehören, haben Gemeinschaft unter einander, und beziehen sich auf eine Mutrerloge, deren haupt der Grosse Orient genennet wird, und der an alle seine Sazungen und gehörigen Verordnungen ergehen läst.

Die Glieder von einer Rlaffe halten ihre Berfomm.

## 56 Caglioftros Egypt. Maureren.

lungen und Verrichtungen von den andern getrennet. Daher die Jungen oder Lehrlinge nicht wissen, noch wissen dursen, was die Gesellen, und diese nicht was die Meister verhandeln. Wie nun zur Aufrechthaltung eines solchen Spstems die einzelnen Glieder sich nicht nur allein an gewissen Zeichen und Sandetastungen, sonz dern auch an einigen Wörtern, die Splbenweise ausz gesprochen werden mussen, erkennen; so hat jede Rlaßse ihre besondere Zeichen, Tastungen und Worte. Sie unterscheiden sich auch noch nach der Verschiedenheit des Ritus ihrer Logen.

Man fleigt fluffenweise bon einem Grabe jum ans Rielfaltig und abgetheilt find die Rerrichtungen, Die ben der Aufnahme und Beforderung der Grade, welche allezeit in den Logen oder Berfammlungen vors geben , bepbachtet werden. In verschiedenen gedruck ten Schriften findet man eine genaue Befchreibung bies bon, und wir werden nachher Gelegenheit nehmen, in bem vierten Rapitel befonders von denfelben ju fpres Es ift daben viel lacherliches, aber auch viel aberalaubifches , entheiligendes , und Disbrauchung beiliger Dinge. Dren Umffande find ba befonders merfwurdig: 1.) Die Berbindlichfeit des tiefften Stills schweigens, ber bie Glieder fich, bermoge eines furch terlichen Gibes, unterwerfen. 2.) Der blinde Geborfam, ben fie fur jeden Befehl ihres Sauptes anloben. 3.) Die Anhanglichkeit und Bereinigung unter einander, welche bie Bande einer naturlichen Berbruderung überfteigt, fo daß einer dem andern ohne Ausnahme des Drif. ber Zeit und Umftande bebend in ben Bedurfniffen bilft.

Was nun das Resultat dieser Berbindungen senn muffe, kann jeder von selbst einsehen. Es haben einie ge ihre Beobachtungen über den Charafter der Personnen, worqus diese Sette besteht, und besonders ihre Haupter angestellet; diese gaben vor, sie hatten solche entweder in den Wissenschaften unbewandert, an den

Sitten verdorben , ober gegen bie mahre Religion irralaubia befunden. Ber nur einen von diefen tennet, wird ohne Dube die Wahrheit, und den Betracht dies fer Bemertungen begreifen. Wir laffen alle Theorien benfeits, und werden einzig von bloffen Thaten und Acten reben. Mus haufigen , fremwilligen Ungeigen , seuglichen Aussagen, und reinen Rachrichten, die mit ben geborigen Acten in unfern Archiven aufbewahrt find , ergiebt fich, daß diefe Berfammlungen unter bem Deckmantel ber gefelligen Dienstleiftungen, ober bobern Studien, theils einer tollfuhnen Irreligiofitat, und abs fcheulicher Ungezogenheit fich befleiffen, theils das goch ber Unterwurfigfeit abzumerfen, und die Monarchien ju zerftoren trachten. Dieses mag vielleicht am Ende der Gegenstand von allen senn; nur daß nicht als len Berfammlungen , nicht allen Gliedern , nicht gu einer und der namlichen Zeit bas groffe Geheinnif mitgetheilt wird, als bis die Haupter und Borftes her das herz eines jeden Individuums genau geprus fet , und die Reigungen recht ausgeforschet haben. Ingwischen fangen fie bie Gemuther mit der Lockspeife wundervoller Entbeckungen , die den Menfchen von dem Elende feines Zustandes befrenen, oder mit der Befries bigung jener Leidenschaften , die den Genug ber fchands lichften Bollufte gestattet. Es lagt fich nun nicht vers wundern, daß, mahrend bie demofratische Parthen fo erhist ift, es noch Maurer giebt, Die der mongrchischen anhangen; benn fie hatten noch feinen Untheil an bem Geheimniffe empfangen, weil entweder ihr PrivatiIn tereffe fie davon abwendig, oder aber ihre Ungeschick lichkeit zu dem Zwecke unthätig gemacht haben wurde.

Preiswurdig ist demnach der Eifer und die Bachs samteit der romischen Pabste, daß sie diese Gesellschaft verdammet und verwiesen haben. Blemens XII. heilis gen Andentens in der Constitut, In Eminenti den 26. April 1738. schleuderte über dieselbe und deren Glieder

die Excomunicatio latæ Sententiæ, die ohne einige Er. klarung ihrer Beiligkeit vorbebalten ift, præterquam in articulo mortis. Der geiftlichen Strafe fügt die Romfituzion noch die Geifel der weltlichen hinzu, und schafft allen Bischöffen, Rirchenvorsiehern, und Inquisitoren ein, über diese Sektirer ein wachsames Auge zu haben, und sie tanquam de heresi vehementer suspectos abzusftrafen.

Es mogen nun die Arralaubigen nach Mufe fchimp. fen , und fagen , baf Diefes bloffer Reifgionofanas Es mar boch nur Liebe und Sorgfalt für biefelbe eine ber Urfachen, Die jenen meifen Dabft anfeuerten fo ju benten , ba er ben bochften Schaben einfah, ber ihr baraus, befonders als eine Bereiniauna pon Derfonen aus allen Setten, ermachfen mußte. lein bief mar nicht ber einzige Grund. Er überlegte noch bie Bichtigkeit einest tiefen Stillichmeigens, bas ben ihnen beobachtet wird; und fah mit Cecilius Vlas talis ben Minutius felir, daß honesta semper publico gaudent, scelera fecreta funt. Er ermog, bag bie beims lichen Bufammentunfte von allen, fomobl geiftlichen als mettlichen Gefegen , in jeder herrschaft und Regierung , als der öffentlichen Rube und ber Sicherheit des Staa. tes bochft gefährlich und verboten find. Er ichatte bas Urtheil rechtschaffener und fluger Danner, welche bie Blieder Diefer Befellichaften fur boje und verdorbene Leute hielten. Er hatte endlich bas Bepfviel anderer por Augen, Die feine Mittel unversucht lieffen, fie in ibren Staaten ju gernichten.

Es wollte bemnach Alemens XII. bem allgemeinen Beften ber ganzen Welt Borschung treffen. Für seine Staaten that er noch mehr. Er wollte, daß unter dem 14. Jenner 1739. (wie es auch wirklich geschehen) ein Stift kund gemacht werden sollte, vermöge deffen bev unnachläßiger Lebensstrase verboten wurde, sich in den Versammlungen der Freymaurer, als schändlichen,

٠,

ber Rezerey und Aufruhr verdächtigen Gesellschaften einzusinden, einzuschreiben, oder gegenwärtig zu senn. Der nämlichen Strase ist auch dersenige unterworfen, der jemand in besagte Gesellschaft einzuverleiben suchen wollte, oder ihm Sulfe, Gunft, Rath und Unterschlauf geben sollte. Er legte endlich allen und jeden die Psicht der Entdeckung auf, unter Andros hung torperlicher und willtührlicher Strase im Falle der Nebertrettung.

Der unsterbliche Benedikt XIV. ward von dem namlichen Eifer beseelt. Als im Jahr 1750. das allgemeine Jubildum wieder eintraf, hatte er Gelegenheit zu bemerken, wie groß und ausgebreitet die Unordnung und
der Schaden war, den die Freymäurer verursachet hats
ten, und er konnte es mit jener Gewisheit ersahren,
die ihm nur die Beichten der Fremden ertheilen konnten, welche, um den Ablas zu gewinnen, nach Rom gekommen waren, und ihn um die Lossprechung des
von seinem Vorsahrer in der Bulle geschleuderten Bannstrales sieheten. Diese Bulle bestätigte er nun, und
machte sie neuerdings per extensum in seiner Konstitus
zion, welche anfängt: Providas Romanorum Pontificum,
den 18. May 1751. kund.

Eben so bachten vor und nachher die weltlichen Machte. Uebergehen wir nun die scharfen Berbote und Untersuchungen, die 1737. ju Mannheim von dem Durchlaucht. Rurfürsten in der Pfalz, zu Wien 1743. in Spanien und Veapel 1751. zu Mayland 1757. zu Munchen 1784. und 1785. und in andern Zeiten in Savoyen, Genua, Venedig, Ragus 2c. ergangen sind, und schränken uns einzig auf die unkarholischen Länder, ja mit tebergehung aller andern, auf die einzige ottomannische Pforte ein.

Aus einem unwiderlegbaren , in den Aften des Sl. Offiziums aufbehaltenen Dentmale erseben wir , daß im Jahr 1748. Die Pforte Rachricht erhielt , daß ein

## bo Cagliostros Egnpt. Maureren.

frangofe angefangen batte , Logen von Frenmaurern gu Konstantinopel in dem Saufe eines englischen Dolls metfchers ju halten, woju er auch felbft Turten eingelas ben hatte. Augenblicklich ergieng ber Befehl an ben Capitain Baffa, Die Berfammlung gu überrafchen, alle einzuferfern, und bas haus in Feuer und Flammen 322 fegen. Diefe Maurer betamen noch gur Zeit von biefen Unftalten Rachricht, worauf bann der Schrecken Diefer Settirer fo groß mar, daß die Gefellschaft ploglich auseinander jog, und feiner bon ihnen mehr babon Gleichwohl murde dem Englander angefuns bet, Diefe Leute nicht mehr einzulaffen , wenn er feine Bohnung nicht zu Afchen verbraunt feben wollte. Man that noch ben Gefandten ber fremden Sofe ju miffen, baf fie fich mit ber Dulbung ber Rirchen jum Gebraus che der Ratholifchen begnugen follten, ohne ju gedenken, neue Geften gur Berführung der Ginfaltigen ju errichs Dem Frangmanne, ber bas haupt bavon mar, und schon wegen feiner ruchlofen Aufführung aus Denes dig verbannet worden, wurde scharf eingebunden, fich obne Bergug einzuschiffen , sonft wurde feiner der auswartigen Minifter vermogend fenn , ihn der allers Scharfften Strafe ju entziehen. Birflich murbe er in bem namlichen Augenblicke ju Schiffe gebracht.

Mas bisher ist gesagt worden, sollte hinreichend senn, die Larve, unter welche diese Gesellschaft sich zu verstecken sucht, abzudecken, und alle ernsthaft zu vers mogen, sich von dieser Seuche zu befreyen. Wenn aber noch jemand unschluffig darüber senn sollte, der hore nun turzlich, was in gegenwärtiger Nechtssache Cags liostro davon gesagt hat, dem ein vollständiges Bes wusttsen dieser Sache nicht kann abgesprochen werden, da er sich so viele Jahre unter den Mäurern aufgehalt ten, von denselben als ein übernaturliches Genie angeses hen worden, und sie folglich dis auf den Grund kens nen mußte.

Die Maureren, sagte er, wird in mehrere, hauptstachlich aber in zwen Setten abgetheilet. Die erste ist die der strengen Observanz, zu welcher die sogenannsten Illuminaten gehören. Die zwente jene der hoben Observanz. Jene bekennet sich zu einem unbeschränkten Unglauben, handelt nach Zauberweise unter dem glänzenden Vorhaben, den Tod des Großmeisters der Tempelherrn zu rächen, und hat besonders zum Gesgenstand die gänzliche Zerstörung der katholischen Religion, und der monarchischen Gewalt. Die ansdere bleibt dem Anscheine nach ben der Nachsorschung der Naturgeheimnisse, um sich in der alchymischen Runst zu vervollsommen, und vor allen den Stein der Weissen zu verfertigen; allein die unbegränzte Unterwerfung gegen ihr Haupt, und der verbindende Eid des Stillsschweigens zeigen am Ende, daß ihre Absicht dem Staate und der öffentlichen Ruhe zuwider sen.

Cagliostro hat eingestanden, daß er fich in diese zwente Rlasse zu London einverleibt habe, daß sich auch feine Frau baju einschreiben ließ, und bende ber nach ihre Zeugniffe empfangen hatten. Jenes bes Cacte lioftros murbe mit 5. Guineen bezahlt, und an einem einzigen Lage famen fie zu ben bren Graben , woraus Die Loge bestehet, namlich der Lehrlinge, Gesellen und Meifter, und hatten die Gerathe, die zu der Meis fterfchaft gehoren, namlich Schurge, Binde, Stollen, Mintelmaas, Birtel zc. Der Dame wurde überdieff noch ein Band gegeben, welches man als bas Bahrkeichen bes Ordens angab, auf welchem man diefe Borte ges ftict lefen tonnte : Union , filence , & vertu. Man trug ihr noch dagu auf , die erfte Racht felbes um einen ihrer Schenfel gebunden zu tragen. Caglioftro ergablet ber Lange nach die Berrichtungen und Gebrauche, die ben feiner Beforderung ju befagten Graden beobachtet mors ben find. Wir haben schon einmal gefagt, daß in mehs reren gedruckten Schriften Die genque Beschreibung zu

## 62 Cagliostros Egypt. Maureren.

lefen fen, und bag wir in bem vierten Ravitel Gelegen. beit baben merben , babon mehreres zu fagen. Der Aufnahme fodert man einige Broben pon Berghaff tigfeit. Unter jenen, welche Caglioffro ablegte, find given, Die geschickt maren, wir fonnen nicht bestimmt fagen , Born ober Belachter zu erregen. Er murbe ers ftens in Die Luft geworfen, wo in der Rammer ein Seil angebracht mar : an biefem hielt er fich mit einer Sand , und mußte fo einige Beit hangen bleiben. Die fette Laft feines Rorpers mußte ibm gang gewiß eine fcmergbafte Empfindung verurfachen, wie fich bann auch die Sand febr geschälet batte. Er murbe bernach an ben Augen perbunben, betam eine leere Difiole mit bem Auftrag . felbe ju laben. Er gehorchte, und that Bulver und Rus geln binein. Allein als er borte , bag er felbe gegen feinen Ropf losschieffen follte, aufferte er, wie gang naturlich, allen Wiberftand. Man nahm fie ihm mit Biderwillen aus der Sand, und ließ ihn nun den Eid fcmoren. Die Reper und Wichtigfeit beffelben verleites ten ibn , fich bem wiederholten Geheiffe ju ergeben , und Die Wiftole, welche ihm mieber wie zuvor zugestellt murbe, logjufchieffen. Er fcog, mabrent er noch verbunben mar, und fublte einen Stoß an feinem Ropfe, ohne bie mindefte Berletung babon ju tragen. Goviel er ben Aufnahme andrer bemerten tonnte, mar Diefes eine Rinte ; benn mabrend man geschwind die Diftole bas zwentemal verwechfelt, und eine ungeladene unterschiebt, bruckt irgend einer von ber Befellschaft bie erftere ab, und ein anderer ichlagt ben bem Schuffe mit ber Sand, ober mit einem andern geringen Bertzeuge, ben Ranbis Daten auf die Schlafe, fo daß Diefer glaubt, ber Schug ber Diftole fep auf ibn gegangen, und erstaunet nachs ber über bas Bunder, bag er unverlegt bavon getom. men ift.

Die Eidesformel des Caglioftro war folgende: "3ch " Joseph Caglioftro verpflichte mich in Gegenwart bes groffen Baumeiftere bes Weltalls, und meiner Dbern, wie auch ber ehrmurdigen Gefellichaft , in melcher ich mich befinde, alles und jedes zu thun, mas mir von meinen Obern wird anbefohlen werden, mnb beswegen verpflichte ich mich unter ben befanne ten Strafen, meinen Obern blindlinge ju gehorfa. stren, obne nach bem Warum zu fragen, und meder mundlich noch ichriftlich, noch mit Geberben bas Gebeimnik alles beffen, mas mir wird erofnet merben, 3 au offenbaren. " Rachdem er nun alfo in biefe Gette aufgenommen worden, unterließ er Die gange Beit feines Aufenthalts in London nie, die dafigen vielfältigen Lo. gen zu besuchen. Richt lange vor feiner Abreife von ba, Laufte er von einem Buchbandler einige Manufcripte, Die von einem gewissen ihm gang unbefannten Beord Cofton berguruhren Scheinen. Er fab, baf fie von ber Egyptischen Maurerey, aber in einem nach Aberglau. ben und Rauberen riechenben Spfteme banbelten. nahm fich ingwischen vor, auf biefer Spur einen neuen Maurer : Ritus ju bilden, boch fo, daß er alles (nach feiner Auffage) bavon warf, was gottlos, b. i. aber. glaubifches und jauberifches barinn begriffen fenn tonns Birklich that er es; und bief ift jener von ibm aeftiftete, und in allen Theilen ber Belt von ihm ausge. breitete Ritus, ber auf eine fo fonderbare Art bas meifte ju feiner Celebritat bentrug. Es ift ichon anderemo berühret worden, bag ber Trieb ju Diefer feiner Ent. folieffung einzig mar, fich baburch eine Quelle ju er. bfnen, ju neuem Erwerb an Maaren und Gelb. Der icon durchaus teine Religion mehr batte, mußte feinen Schauder mehr haben, und fuchte alfo unter ber Menge maurerscher Setten durch die Reubeit Die feinige larmvoller und einträglicher zu machen.

um alles das, was er in dem Laufe so vieler Jah. ren, und an fo vielen Orten in diesem Fache verübte, beffer zu begreifen, muffen wir eine genaue Schilde.

# 64 Englioftros Egypt. Maurerey.

rung des Snftems, oder Egyptischen Ritus, ben er, wie oben gefagt, eingeführt, voraussegen. Dir mers ben fie getreulich auf jenes Buch grunden, bas er felbit aufgefest bat, und gleichfam einen pollftanbigen Goder davon darftellt. Alls man diefes Bert in feiner Mohnung gefunden, hatte er es formlich anerkennet, und daben eingestanden, daß er fich immer in der Brate tif feiner Maureren barnach gerichtet habe; baf eben Diefes in ben von ihm gemachten Stiftungen mehrerer Loaen die Richtschnur gewesen fen; und daß er mehrere Gremplare in ben von ihm errichteten Mutterlogen in nielen Stadten gurudigelaffen babe. Die Lefer merben ohne hinzuthun unfrer Bemerfungen entbecken, mie aroft die Bosheit und der Betrug des Berfaffers gemes fen fen, bie er unter bem falfchen Auftrich von Krome miafeit, Menfchlichfeit, und Gehorfam gegen Befete nerborgen bat. Diefes find bie Buge, die ibn mit einer uns lauabar grofferen Ruchlofigfeit und hinterliftung, als alle andere Maurer/Gufteme auszeichnen. Das Buch ift frangofisch, und hat gang ben Geschmack ber Spras che. Gollte Caglioftro deffen fahig gewefen fenn? Rein gewiß nicht. Er mag ben Stoff erfunden und bergeges ben haben, aber jum Auffat muß er fich Leute von Sas lenten bedienet haben, die gleichwohl in Glaubensfachen nicht weniger blind als. er, von ben Gauchelenen feiner Anhauchungen, Anreden, und Arbeiten befeelet worden find.

Das System verspricht seinen Anhängern, sie vers mittels der physischen und moralischen Wiedergeburt zur Vollkommenheit zu führen; durch jene, da sie vermöge der Erfindung der Materia prima oder des Steines der Weisen und Schotendornes den Mens schen in den Kräften der frühesten Jugend befestiget, und unsterblich macht; durch diese, da sie durch die Erlangung eines Pentagon den Menschen in den Stand

vickstellt. Der Stifter giebt vor, daß die egyprische Maurerey von Knoch und Elias entstanden, und von selben in alle Theile der Welt verbreitet worden, aber durch den Lauf der Jahre von seiner Reinheit und Glanz vieles verlohren habe: Daß jene der Manner num mehr zu einem eiteln Gauckelspiele, und jene der Frauen gänzlich zernichtet worden sen, weil sie ges wöhnlich keinen Theil an der gemeinschaftlichen Maus reren mehr hatten. Endlich habe sich der Eiser des grossen Cofti (eigentlicher Name der obersten egyptis schen Priester) dadurch ausgezeichnet, daß er der Maureren des einten und andern Geschlechtes ihren Glanz wieder gab.

Er stellt hernach die Regeln, welche die erforder lichen Eigenschaften der Auszunehmenden enthalten, vor: Die drey verschiedenen Grade, Funktionen und Castechismen der Lehrlinge, Gesellen und Meister: Die Jahl woraus eine sede Rlasse bestehen darf: Die Jeichen an welchen sie sich unter einander erkennen mussen: Die Oberen, welche den Vorsis haben, und die Gesellschaft leiten mussen; die Zeit ihrer respektiven Versammlungen, die Errichtung eines Tribunals, um die Vorfallenheiten, die zwischen den Logen entstehen können, und die Vergehungen der respectiven Glieder zu richten; und endlich senes enge Band der Einheit, womit sich alle Glieder insbesondere, und alle Logen insgemein anzusehen verbunden sind; und die vielen Jerimonien, die auf die strengste Art sowohl ben der Aussahme in seden der Logen, oder Versammlungen beobachtet werden mussen.

Was nur Gottesschänderisches, Entheiligendes, Abergläubisches und Abgotterisches die andern Setzten der gemeinen Maurerey zu üben pflegen, ift in

# 66 Eaglioftros Egypt. Maureren.

allen obigen Studen vereiniget; Anruffungen des beiligsten Namen Gottes: Justalle und Verehrungen des ehrwürdigen Sauptes der Loge: Andlassungen, Unhauchungen, Beräucherungen, Berschwörungen der Candidaten und Bleider die sie anziehen muffen; Sinnbilder der Allerheiligsten Dreyeinigkeit, des Mondes, der Sonne, der Belle, des Winkelmases, und hundert andere ähnsliche Gottlosigkeiten und Ungereimtheiten, die nunmehr der ganzen Welt bekannt sind. In der Maurezren, von der wir sprechen, besindet sich noch etwas mehr, was in seiner Neuheit die abscheulichste Aussschweifung darstellt.

Bir haben oben den groffen Cofti genannt. Durch Diefen verfteht man den Stifter oder Wiederberftels ler der egyptischen Maurerey: und Carliostro bats te feine Bedenflichfeit, ju gefteben , daß er unter biefer Benennung feine Berfon anzeigen wollte, wie ibn bann murtlich alle bafur erfannten. Run wird in Diefem Snftem ber groffe Cofti dem ewigen Gott verglichen; er wird auf Die fenerlichste Beife angebetet : er bat Die Gewalt, den Engeln zu befehlen; in jedem Roth falle wird er angerufen: alles wird gethan, Rraft feiner Bewalt , die auf eine besondere Beife von Gott ibm augetheilt worden iff. Noch mehr. In ben vielen Kunctionen diefer Maureren ift die Abbetung des Veni Creator Spiritus, bes Te Deum , und einiger Mfalmen Davide porgefchrieben. Bermeffenheit und Unber schamtheit geben fo weit , daß, fo oft in den Pfalmen Memento Domine David, & omnis mansuetudinis ejus, Die Person Davids genannt wird, man an beffen Statt jene bes groffen Cofti eingeschoben bat.

Reine Religion wird von der egyptischen Gefell, schaft ausgeschloffen. So wie der Jude, eben so tann ber Ralvinift, der Lutheraner und der Catholif ohne Unterschied einverleibt werden, wenn sie nur das Da

Tent Gottes, und die Unfferblichkeit der Geele juge? ben, und in der gewohnlichen Maureren eingeschrieben find. Die Manner, welche ichon zu bem Meistergrad gelanget find , nehmen die Ramen der alten Propheten an, Die Rrauen fene ber Gibillen. Der Eid, ben bie erften ablegen muffen, lautet wie folgt: "Ich verfpres 3 che, verpflichte mich und fcmore, Die Geheimniffe, 23 welche mir in diesem Tempel mitgetheilet worden, nie zu offenbaren, und meinen Dbern blindlinge gu aehorchen ... Bener ber Frauen ift folgendermaffen abgefaft : 32 Ich D. schwore in Gegenwart des ewigen Gottes, meiner Meifterinn, und aller die mich hoh: ren, nie etwas zu entbecken, erfennen zu geben, zu Schreiben oder schreiben gu laffen, von allem bem, was bier unter meinen Augen vorgeht; und verdams me mich felbft im Rall einer Unflugheit gur Straffe gemas ber Gefete bes groffen Stifters und aller meiner Dbern. Ich verspreche ebenfalls die genaues fte Beobachtung der anderen Gebote, Die mir auf gelegt worden find, der Liebe Gottes, ber Ehrerbies tung gegen meinen Couverain, der Berehrung der 33 Religion und ber Gefege, ber Liebe meines Gleichen, und einer Unhangigfeit, ohne Ausnahme, ju unferm Drben, und der blindeften Unterwerfung gegen die 3 Regeln und Gefete unfere Ritus, die mir von meis ner Meifterinn werden vorgefchrieben werden .. Ben ber Beforderung jum dritten Meifter oder Reifterinns grad, wird ber End erneuert, deffen Formul aber in Diefem Buche vermiffet wird.

Es ist bekannt, daß in den gewöhnlichen Maurer renen der Gebrauch ist, den Neueingeweihten zwen paar Handschuhe zu geben, wovon das einte ben sich behalten, das andere aber der Dame, die man am meisten schätt, übergeben werden muß. Der grosse Cofti behalt diesen Gebrauch ben, dem er noch die Eigenheit benset, daß ben der Aufnahme der Frauen,

# 68 Cagliostros Egypt. Maureren.

ibnen ein Buschen haar abgeschnitten, und nach Beendigung ber Berimonie wieder guruckgestellet wird, mit bem Auftrag , felbes famt ben Sandichuben jener Manneperson zu geben , die fie am meisten achteten. Glangend, aber auch Gottesfchanderifch find ebenfalls Die Rormeln , nach welchen die Candidaten in den Befit ihrer respectiven Grade gestellt werden. Wir wollen nur jene anführen, die eine Frau, welche in den Lebrs lingsgrad, und einen Mann, der in den Gefellengrad aufgenommen wird , betreffen. Rach ber Formel der erften, haucht bie Meifterinn bie Canbidatinn von ber Stirne über bas Ungeficht bis auf bas Rinn, an, und fpricht Diefe Worte: " Ich gebe euch Diefen Sauch, num die Mahrheit, welche wir befigen, in euer Berg bringen, und feimen ju machen: Ich geb ihn euch, wum in euch ben geiftigen Theil ju beftarten: Ich geb , ihn euch, um euch in bem Glaube eurer Bruder und Schwestern, nach ben Berbindlichfeiten, die ihr euch a jugezogen , ju befestigen. Wir machen euch zu einer prechtmäßigen Lochter der mabren enyptischen Adopi n tion und der Loge N. Wir wollen, daß ihr in dies s fer Eigenschaft von' allen Brudern und Schweftern , bes egyptischen Ritus anerfennet werdet, und die pamlichen Borrechte genieffet. Wir geben euch bie 2 Rraft von nun an , und allezeit eine Frenmaurerinn " ju fenn. " Bas die Manner belanget , die in den Gefellengrad erhoben werden , redet fie der Meifter alfo an : " Durch die Rraft, welche ich bon dem Groß Dofti, bem Stifter unfere Ordens, habe, und durch 3 die Gnade Gottes ertheile ich euch den Grad der . Gefellen , und fete euch jum Bewahrer neuer Rennt niffe ein, beren wir euch theilhaftig machen werden, , in ben heiligen Romen Helion, Melion, Tethragram-" maton, " In bem Derfuche uber die Gette der Bluminaten., gedruckt ju Paris 1789. wird gemeb bet, daß diese letten Worte, als heilige und Arabi

fthe, von einem Laschenspieler, welcher fagte, daß er von einem Geift beschüßet wurde, der die Geele eines judischen Cabaliften gewesen, der durch Zauberfraft feinen Bater vor der Anfunft Jesu Christi ge. det, dem Cagliostro bengebracht worden sen.

Die gemeinen Maurer pflegen zu ihrem Patron und Festag, den Beiligen Johannes den Taufer zu has ben. Caglioftro hat in feinem newen Ritus noch jes nen bes Johannes Evangeliften (an biefem Lage wurde er ju Rom eingeferfert) bengefest; und bieg, wie er felbft gefagt hat, megen der groffen Bermands schaft, welche die Apocalipsis mit den Arbeiten feines Birus habe. Und eben bon diefen Arbeiten muffen wir ieat jur vollftanbigen Renntnif bes gottlofen Syftems, und ber Operazionen, mit Denen er fich bestandig, wie wir hernach feben werden, abgab, etwas forechen. Ben ber Aufnahme ber Manner jum Meiffergrade wird folgende verfluchte Kunttion vorgeschrieben. Dan nimt ein Rnabchen oder Madchen, bas in bem Ctanbe ber Unschuld ift, und bem man ben Titel Wayfe ober Taube giebt. Diesem wird von dem Venerable die Rraft, die der Menfch vor dem Falle hatte, und bes fonders iene, ben reinen Geiffern gu gebieten, mitges theilt. Diefes find jene fieben Geifter, bie bor bem Throne des Sochsten fteben, und bie fieben Planeten regieren, welche in dem Spfteme, ober Buche, wovon Die Rede ift, alfo heiffen: Unael, Michael, Ras phael, Gabriel, Uriel, Bobiachel, Anachiel.

Wenn nun die Waise bor den Denerable gesuh; ret worden, so beten nicht nur die Glieder der Loge zu Gott, daß er sich würdigen möge, jene Rraft, die er dem Groß Cofti zugetheilet, ausüben zu lassen; sondern auch die Waise, damit sie nach Geheisse des Denerable handeln, und zur Mittlerinn zwischen ihm und den Geistern, welche deswegen Intermediaires genennet werden, dienen möge. Hernach wird sie mit

### 70 Canliostros Egypt. Maureren.

einem langen meifen Rleide, blauer Scherpe und rothem Bande angethan, und nach erhaltener Unhauchung in einem Cabernakul verschloffen. Diefes ift ein in bem Tempel gubereiteter Ort, ber weiß gefuttert ift, und pon auffen eine Gingangethure , und ein Renfter, mos her man bie Stimme bobren fann, von innen aber einen Schemmel , und ein Lifchchen bat, auf welchem bren Rergen brennen. Der Venerable wiederholet bas Gebet, und fangt an, jene Gewalt auszuuben, welche er von dem Groß Cofti empfangen zu haben vorgiebt, indem er die fieben Engel vor den Augen der Caube erscheinen lagt. Sobald die Caube die erfolgte Ers scheinung anzeigt, so wird ihr in Rraft der Gewalt, welche Gott dem Groß Cofti, und dieser ihm verlies ben hatte, befohlen, den Engel 21 - zu befragen, ob Der Randidate Die nothigen Berdienste und Eigenschafe ten befige , um in ben Magistergrad aufgenommen gu merben ? Mirb fodann bejahend geantwortet, fo schreitet man zu andern Zeremonien und Berrichtuns gen, um die Aufnahme bes Randidaten ju vollenden.

Nach der gleichen Vorschrift, wiewohl mit einigen Abanderungen, gehet manzu Werke, wenn eine Frauenss person den Meistergrad erhalten soll. Sobald die Taube, auf oben benannte Weise, in den Tabernackul verschlossen ist, so geschieht die Aussoderung an sie, daß sie einen von den sieden Engeln erscheinen lasse, und denselben frage, od es erlaubt sen, den schwarzen Schlener auszuheben, womit die einzuweihende Frauenss person bedeckt ist? Man verrichtet noch andere abers glaubische Gauckeleien, und nun besiehlt der Venez zable der Taube, andere sechs Engel erscheinen zu lassen, zu welchen sie, wie folgt, spricht: Durch die Gewalt, die der Groß Costi meiner Meisterinn verlich, und durch die Gewalt, die ich von ders selben, so wie auch von meiner Unschuld erhalten habe, besehle ich euch, ihr ersterschaffene Engels

Diefe Ornamente gu beiligen, und felbe durch eure Sande gehen zu lassen. Diese Ornamente sind die Bleidungen, die Insignien des Ordens, und eine Krone von nachgemachten Rosen. Sobald die Taube versichert, daß die Heiligung vollzogen fen, fo wird ihr befohlen, ben Moses erscheinen zu laffen, um auch von ihm die besagten Ornamente einweihen, und die Rosenkrone, mahrend der darauf folgenden handlung, in ben Sanden tragen ju laffen. Sierauf fallen jum Renfter bes Cabernactule die Rleidungen und Infige nien herunter, und inzwischen werden der Kandidas tinn die handschuhe, auf deren Mitte die Worte ftes ben : 3ch bin ein Menfch, und alles übrige guges ftellet. Es gefchehen nun noch mehrere Fragen an Die Taube, und insonderheit wird fie befragt, ob Mofes Die befagte Rrone ftete in der Sand gehalten habe ? Auf erfolgte Bejahung fest fich die Randidatinn Die Krone auf das Haupt. Nach andern eben so gottes; schänderischen Handlungen wird endlich die Taube noch einmal befragt, ob Moses und die sieben Ens gel diese Besörderung zum Meistergrade genehmis get haben? Zum Beschluffe wird auch der Groß Cofti angerufen, um zu erscheinen, die Aufgenommene zu feegnen und ju genehmigen. hierauf wird die Loge aufgehoben.

Um diejenigen aufzuklaren, die das Unglack hatten, in eine solche Blindheit zu verfallen, dursen wir uns hier, nicht zur Unzeit, eine kleine Ausschweisung vom Gegenstande erlauben. Der Groß Cofti, der Wiesderhersteller und Fortpflanzer der egyptischen Mauxerery, Graf Cagliostro, bewieß in den mehresten Theilen seines Systems, daß er von der Person des Patriarchen Moses grosses Wesen machte. Sleichs wohl hat eben dieser Cagliostro ganz frenwillig in seinen Verhören eingestanden, gegen diesen Patriarchen pu allen Zeiten eine unüberwindliche Abveigung in seit

### 72 Cagliostros Egypt. Maureren.

nem Gemuthe genahret zu haben. Rach feiner fands haften Mennung mar, wie er fich oftere verlauten ließ, Mofes ein Rauber, weil er ben Egyptern ihre Gefaf fe abnehmen lieft. Go einleuchtend immer Die Grunde berjenigen maren, die ihn von feinem Jerthume übermeis fen wollten, fo fonderbar war auch fein Eigenfinn und feis ne Salsitarrigfeit, mit welcher er fortfuhr, benfelben gu behaupten. Diefer Umftand macht bagienige glaube wurdig, was fein Chemeib eingestanden, namlich, daß bie Abneigung ihres Mannes gegen den Mofcs einen gang andern Urfprung babe; diefen namlich, baff, wie er felbst fagte, Mofes nie ben feinen Maurerifchen Arbeiten erscheinen wollte. Inzwischen aber liebte er bie Juden stets, als wie sich felbst; und er pflegte, ju behaupten, daß die bebraer bas macterfte Bolt bes Erbbodens maren. Aber wir tommen wieder auf unfern Gegenftand gurud.

Seine Maurern hatte, wie wir schon gleich am fangs erinnerten, die Vervollkommung des Mens schen zum Zwecke. Er versprach, seinen Anhängern, so bald sie einmal in den Meistergrad aufgenommen wurden, mittels einer moralischen und physischen Wiedergeburt zu dieser Bervollkommung zu verhelsen. Um bendes zu erlangen, verordnet er zwo bestimmte Guarantenen, nämlich eine vierzigtägige Einsamkeit für die erste, und eine eben so lange leibliche Kur sur die die zwote Wiedergeburt. Die Uebungen, die er ihnen sur die eine, wie für die andere vorschrieb, waren von einer solchen Beschaffenheit, daß sie den Betrug und die Ruchlosigkeit seines Systems auf die einleuchtendste Weise offenbaren. Die Beschreibung, die wir sogleich von denselben machen, wird unsere Behauptung rechtzsertigen.

Wer die moralische Wiedergeburt, das ift, die primitife Unschuld, erlangen will, muß sich ein hos bes Geburge mahlen. Man giebt demfelben den Nas men Sinai, und bauet auf feinem hochften Gipfel einen bren Stodwerf hohen Pavillon, welcher Sion genannt wird. Das Zimmer bes oberften Stockes wird 18. Schube ins Gevierte gebaut, auf beffen jeber Geite ein ovales genfter , und zum Eingange nur eine einzige Defnung senn muß. Das zwote Zimmer, ober ber mittlere Stock, wird gang rund, ohne Fenster, und geraumig genug, um 13. fleine Bettchen faffen zu ton nen. Mur eine einzige, in Die Mitte geffellte gampe, wird daffelbe beleuchten, und fich bort feine andere, als die nothigften Meublen befinden. Diefes gwote Bims mer wird Ararat genannt, von dem Namen des Berges, auf welchem Woes Arche fich niederließ, jum Zeichen ber Rube, welche nur allein den von Gott ausers wahlten Maurern vorbehalten ift. Das dritte Rims mer endlich halt so viel Raum in fich, um zu einem Speifesaal bienen gu tonnen, und begreift noch bren kleine Rabinettchen. In zwenen davon werden die Lebensmittel und andere Nothwendigkeiten , und im britten die Rleider , Infignien , und andere Bertzeus ge ber Maureren, und ber mosaischen Bunft auf bemabret.

So bald die Lebensmittel und die nothigen Werkzeuge dahin gebracht find, schließen sich 13. zum Meis stergrade Aufgenommene in den Pavillon ein, ohne binnen 40. Tagen wieder heraustretten zu durfen. Diese Zeit über beschäftigen sie sich mit Maurerischen Arbeisten, und beobachten jeden Tag die gleiche Eintheilung der Stunden. Sechs sind der Betrachtung, und der Ruhe; drey dem Gebete, und dem Opferdienste besstimmt, welcher dariun bestehet, daß sich jeder ganz, mit grösserer herzensergießung, der Ehre Gottes wiedsmet; neun sind den heiligen Verrichtungen, welche in der Zubereitung des Jungserpergaments, und in der Einweihung anderer Wertzeuge bestehen, die alle Tage geschehen muß; und endlich die sechs letzen der Kons

# 74 Cagliostros Egypt. Maureren.

versation, und der Biederherftellung der verlornen, fos wohl phnfischen als moralischen Rrafte, bestimmt, bald ber bren und brenftigfte Sag biefer Hebungen bors uber ift, fo treten die eingeschloffenen Meifter mit ben fieben erfterschaffenen Engeln in fichtbarlichen Ums gang , und werden mit dem Sigille und der Chifre eines jeden diefer unfterblichen Befen befannt. felbst zeichnen bas eine wie bas andere auf daß Jungferpergament, welches entweder aus dem durch Seidenzeug gereinigten Relle eines entworfenen gamms, ober aus der Machgeburt eines von einer Judinn gebornen Rnabens, Die ebenfalls gereiniget wird. oder endlich aus gewohnlichem von dem Stifter ges weiheten Daviere verfertiget wird. Diefer Umgana bauert bis jum vierzigsten Tage, an welchem, ba bie Arbeiten vollendet find, jeder anfangt, fich bes Gra folas diefer Ginfamteit zu erfreuen , welcher darinn bes ftebet, daß er das Dentagon, oder das Jungferpergas ment empfangt, auf welches die erfterschaffenen Engel ihre Chifren und ihre Sigille eingedruckt haben. Go bald iemand mit diefem Dentagon verfeben, und fole thergestalt Meister und Saupt des Dienstes geworden ift, fo wird fein Geift, ohne Bephulfe irgend eines Sterblichen, bon gottlichem Reuer erfullet ; fein Rors per wird fo rein, ale ber Leib des unschuldigften Rins bes; feine Ginfichten werden unbegrengt; feine Macht unermäßlich, und er wird fich nach nichts anderm mehr bestreben, als nach einer vollfommenen Rube, um die Unfterblichkeit zu erlangen, und von fich fagen zu tone nen : 3ch bin, wer ich bin.

Er erhalt aber nicht nur allein ben besagteu heiligen Pentagon, sondern noch andere steben verschiedene Pentagons, mit welchen er nach Belieben sieben ans dere Personen, Manner oder Weiber, fur die er sich am meisten interesseret, beschenken fann. Diese weitere Pentagons haben nur das Siegel eines einzigen

von den sieben Engeln eingedrückt, und deswegen kann der Besitzer eines derselben nur diesem, und nicht als len sieben Engeln, auch nicht im Vlame Gottes, welscher Bensitzer des ersten Pentagons ist, sondern im Name des Meisters besehlen, von welchem er den Pentagon empfangen hat, indem er nach seiner Macht wirkt, deren Ursprung ihm übrigens verborgen bleibt.

Wir wollen nun auch feben, auf welche Beife Die physische Wiedergeburt oder Dervollkommung zus megegebracht wird, jufolge derfelbe der Menfch ein geis fliges Leben bon 5557. Jahren erreichen , ober aber fein Les ben in Gefundheit und Ruhe fo lange verlangern tonnte, bis es Gott gefallen wurde, ihn zu fich zu nehmen. Wer nach einer folchen Bollfommenheit ftrebt , muß fich alle funfzig Jahre im Bollmonde des Mans in Ges fellschaft eines Freundes auf das Land begeben , fich bort in ein Zimmer ober Altoven einschließen, und 40. Sage hindurch ben einer magern Roft die ftrenafte Diat beobachten. Er darf nur leichte Suppen, garte, erfris Schende und larirende Rrauter ju fich nehmen , und fein anders, als diftilliertes, ober im Maymonate ges fallenes Baffer trinten. Jede Mahlgeit muß er mit fluß figen , namlich mit Getrant anfangen , und jede mit fes ften Gachen befchließen, die in Bisquit ober in einer Brodtrufte befteben. Um fiebengebnten Lage feiner ents baltsamen Lebensart muß er fich ein wenig Blut abs Bapfen laffen , und von gewiffen weiffen Eropfen , von benen man nicht weiß, woraus fie verfertiget werden, am Morgen feche, und eben fo viele am Abend gu fich nehmen, und diese Portion jeden Lag mit zwen Eros pfen bis jum 32 igften Tag verftarten.

An diesem Tage macht man während der Morgene dammerung eine zwote fleine Aberlasse, und am foligenden legt man sich zu Bette, um nicht eher wieder, als zu Ende der Quarantene, aufzustehen. In diesem Bette nimmt man das erste Gran der Materia prima

#### 76 Caalioftros Egppt. Maureren.

au fich. Diefes ift eben basienige, mas Gott erfchuf, um den Menfchen unfterblich zu machen, beffen Das fenn ben Menichen ihrer Gunden megen unbefannt ges worden, und bas man fich nun nicht anders mehr, als burch die vorzügliche Gunft des Unfterblichen, ober burch Maurerifde Arbeiten verschaffen fann. Go bald berienige, welcher wieder verfungt werden will, tiefes Granchen ju fich genommen, fo verliert er bren Stunden hindurch alle Befinnungefraft und Grache; und, nachdem er endlich in Convulfionen gerath, ers folgt eine beftige Transpirazion und Ausleerung. Menn er von diefem Buftande fich erholet, und bas Bett aes wechselt bat, fo muß er mittels einer Rraftbrube , Die aus einem Pfunde Ochsenfleisch ohne Rette, und aus perfchiedenen erfrischenden Rrautern perfertiget wirb. fich wieber Rrafte fammeln.

Benn ihn Diefe Erquidung in einen guten Buffanb verfett, fo giebt man ihm am folgende Lage bas aweyte Gran der Materia prima in einer Laffe Rraftbrube, welches, auffer ben Mirtungen bes ers ften, ihm ein ftarfes fieberhaftes Delirium, und ben Berluft feiner Saut , feiner Saare und feiner Babne verurfachen wird. Benn ber Patiente am folgenden 35 igften Lage ben Rraften ift, fo bedient er fich eine Stunde lang bes Babes, welches weber ju falt noch ju warm fenn barf. Um 36 igften Lage nimmt er in einem Glas alten und tofflichen Meins bas dritte und legte Gran der Materia prima, welches ihn in eis nen fanften , ruhigen und ftillen Schlaf verfentt , mabs rend welchem ihm wieder frifches haar machst, neue Bahne jum Vorschein fommen, und seine Saut wieder erfest wird. Go bald er erwachet, muß er fich neuers Dings in ein aromatisches Bab seten, und fich am 38 igften Tage bes gewohnlichen Bafferbades bedienen, welches man mit etwas Galpeter vermischt. Rach beendigtem Bade fleibet er fich an, macht fich im Zimmer Bewegung, und nimmt am 39 igsten Tage in zwenen grossen Lossen voll rothen Weins zehen Tropfen von dem Balfam des Großmeisters zu sich. Um 40 igsten Tage verläßt er, volltommen verjüngt und wiedergeboren, das haus Jur Vollsändigkeit der Gesschichte dörsen wir hier nicht unbemerkt lassen, daß die Frauenspersonen in dem einten, wie in dem andern Falle, nach der gleichen Vorschrift behandelt werden; und daß, in Ansehung der physischen Wiedergeburt jeder von ihnen verordnet wird, sich nur in der Gessellschaft eines einzigen Freundes auf das Gebürge oder auf das Land zu begeben, welchem dann obliegt, sie in allen nöttigen Anliegenheiten, und vorzüglich in denjenigen zu bedienen, welche mit den Zusällen der körperlichen Kur in Beziehung stehen.

Dierinn besteht bas Spftem des Caglioftro, ober Die egyptische Maurerey. Bir befennen , bievon mar nur das Stelette aufgeftellt ju haben. Allein es geschah der Rurge wegen, ju der wir uns anheischig machten, und nur einzig barum, um die Geschichte, bie wir nun fortfeten wollen, verftandlicher ju machen. Die gelehrte und bundige Cenfur, welche von zwenen angesehenen Theologen über biefes System verfertiget wurde, giebt uns davon, da fie alle Theile deffelben qualifizieret, den deutlichsten Begriff. In der haupte fache lauft das Gange , fowohl in Grundfagen als Praf, tit, auf Ruchlosigkeit, Aberglauben und Gottes schandung hinaus. Da fich in ihm alles, was die gemeine Maurerey Bofes in fich begreift, vereiniget, fo befturmt baffelbe , auffer ber thorichten Berfuhrung , welcher die Menschen in dem physischen und moralis fchen Syfteme ausgefest find, noch mit offener Stirne und ohne Auruckhaltung die festesten Grundlehren der fatholischen Religion.

#### Drittes Rapitel.

Cagliostros Unternehmungen zur Wiederherstells lung und Sortpflanzungseiner Egyptischen Maus rerey.

Aus dem vorher Besagten wird es ein Leichtes senn, alle Umstände und Eräugnisse zu begreisen, welche dem Grasen Cagliostro mahrend seines Apostolates begegineten. Denn so verwegen war er, selbst in seinen gerrichtlichen Besenntnissen der Ausübung seiner egyptisschen Maurerey den Karatter eines Apostolats bengumessen. Da wir nun nach der chronologischen Zeitsels ge die mannigsaltigen Handlungen anführen, so werden wir, ohne alle Unterbrechung, nur bloß seinen Aussagen von Schritt zu Schritt folgen, und uns vorbehalten, zu seiner Zeit nur soviel besonders auszwzeichnen, als zur Beleuchtung der Wahrheit, und zur Gründung einer gesunden Beurtheilung nothig senn dürste.

Nachdem er, wie wir bereits wissen, zu London in die gewöhnliche Freymaurerey ausgenommen wars de, und sich, nach den in den Schriften des Georg Cofton besindlichen Spuren, das System des egyptischen Nitus entworsen hatte, kam er nach den Zaag, wo er von den Maurern zu einer ihrer Logenversamms lungen, welche die Gebräuche der strengen Observanz beobachteten, eingeladen wurde. Sie nahmen ihn uns ter die sogenannte Stahlstrasse auf, indem er zwisschen zwo Neihen Mäurer durchgehen mußte, welche freuzweise ihre Degen in die Höhe hielten. Hier nahm Cagliostro als Venerable und als Saupt den Vorsitz, und verrichtete die Funktion des Visitators, dessen Macht unbeschränkt ist. Er hielt an die Versammlung eine Anrede, die auf sein egyptisches System Beziehung

hatte, und in den Gemuthern der Zuhörer so starte Sindrucke verursachte, daß sie ihn auffoderten, eine Damenloge zu errichten. Er befolgte die Einladung auch wirklich, und nahm mehrere Frauenzimmer von Rang in seinen Orden auf. Seine Gattinn hatte dars inn die Funktion einer Großmeisterinn zu besorgen.

Seine Unreden, die er ben diefer, fo wie ben allen übrigen Gelegenheiten von ahnlicher Art, Die wir fos gleich anführen werben, an irgend eine Berfammlung bielt, hatten fets die Mertmale ber Erhabenheit, ber Bortreflichfeit, und einer gang befondern Galbung an fich; fie bauerten gemeinlich eine, zwo bis bren Stuns ben, und umfaften ben gangen Umfang heiliger und profaner Wiffenschaften. Diefes mar (man erinnere fich, baf es ftets die Perfon des Caglioftro ift, wels che bier in folchen Ausbruden fpricht und bekennt,) Die Wirfung einer vorzuglichen Gnade Gottes, ber ihm ftets jur Geite ftuhnd , und ihn ben der Ausubung feis ner Maurerey inspirierte, beren Entzweck er beståndig Dahin richtete, ben Ratholizismus fortzupflanzen, das Dafenn Gottes und die Unfterblichfeit der Geele gu lehe ren, und das aberglaubische und magische System ans berer Maurerorden auszurotten. Bon feinen Predigten wurden einige Buborer in fo groffes Erftaunen gefest, baß fie fich febr anftrengten, felbe fogleich auf Der Stelle nachzuschreiben , und als ein Pfand des Glaus bens aufzubemahren.

Von dem Saag kam er nach Italien, und begab sich nach Venedig, wo er mit verschiedenen Mäurern in freundschaftliche Verbindung gerieth. Er verließ diese Stadt, und nahm seinen Weg wieder nach Rußland. Als er durch Klürnberg kam, und sich eben in dem Sasihose verweilte, erschien ein Cavalier. Die Zeichen, die sie sich wechselweise gaben liessen sie erkennen, daß sterpmaurer waren. Lagliostro spielte seine Nolle so geschickt, daß der Cavalier ihn für etwas Grosses in

ber Maureren hielt. Er wurde in dieser Mennung noch um so mehr bestärkt, nachdem er ihn ersuchte, seinen Namen nieder zu schreiben, und dieser ihm jene Schlanz ge, deren wir bereits erwähnten, vorzeichnete. Ein so geheimnisvolles und ernsthaftes Benehmen war Ursache, daß ihm der Cavalier einen Ring von Diamanten schinkte. Er hielt ihn für den unsichtbaren Meister der Maureren, welcher, wie die Maurer glauben, das grosse Geheimnis der göttlichen Rabala besizt, und sich deswegen verborgen halt, um nicht das Schicksal des Grosmeisters der Tempelherren erfahren zu mussen. Cagliostro ließ ihn auf seinem Irrthume, und setzte seine Reise über Berlin, Leipzig und Danzig fort.

Er butete fich, mabrend feines furgen Aufenthalts gu in ber Maureren Reuerungen gu machen. indem er mohl mußte, daß die dortigen Logen durch bewafnete Macht beschütt wurden. In Leipzig fand er viele Maurer von der strengen Observang, die fich ibm barftellten. Er gab fich in ihrer Gefellichaft bas aleiche Unfehn von Wichtigfeit, weswegen er benn auch bon ihnen als ein Menfch von aufferordentlichen Borgie gen, befonders in der Alchymie, gepriefen murde. Man bezeigte ihm bemnach groffe Ehren, und bewirthete ibn toftbar an der Lafel, welche fets nach ihrem Ritus drev au drey mit Rlafchen, Schuffeln, Glafern, und allen andern Sachen, jum Zeichen der allerheiligften Drey. falrigfeit, befest mar. Ben feiner Abreife fand er feine Miethzinfe schon bezahlt, und von einem Bruder Maus rer erhielt er noch ein ansehnliches Geschenf an Gelb. Man hielt an der Tafel allemal zugleich auch Loge, und Caclioftro fprach von feinem egnptischen Spfteme, bes fritt die Ruchlosigfeit ihres magischen Ritus, und pros phezente ihnen, daß in fo ferne fie nicht davon abstuhm ben, ihr haupt, Namens Scieffort, vor Berlauf eis nes Monate von der Sand Gottes wurde abgeholt met Den

den. In Danzig empfieng er ebenfalls von den Maurern die größten Shrenbezeugungen. Er besuchte dort alle Logen von der strengen Observanz; sprach, wie gewohnt, von seinem egyptischen Ritus, und fand allegemeinen Benfall. Das gleiche geschah auch nachher zu Königsberg; und überhaupt mußte er sich ben allen diesen Gelegenheiten nur immer sester überzeugen, daß die Freymaurer wider die Monarchen, die sie vertilgen wollten, eine Verschwörung angesponnen hat ten.

Er fam nach Mietau. Unter andern Umftanben, bie baju bentrugen, baf er von bem gangen Abel, wie wir schon anderswo melbeten, auf eine fo gerauschvolle Beife, und mit einem allgemeinen Enthufiasmus anges bethet wurde, war auch diefer, daß gerade zu derfelben Beit basjenige in Erfullung gieng, mas er über Die Person des Scieffort prophezenhte. Denn dieser hatte fich, ehe noch ber Monat porüber war, burch einen Piftolenschuß aus ber Welt geschaft. Die Maurer, bes ren in diefer Stadt eine Menge, und vom Range mar, luden ihn in ihre Logen, wo er in der Eigenschaft bes Saupte und Difitatore den Borfit einnahm. Er fah, daß ihre Maurerarbeiten. fo wie überhaupt aller übris gen Logen, Bauberen und Aberglauben maren, und auf die Grundfate bes eben benannten Sciefforts , Swes denborgs, und Oberrabiners falt, lauter Manner, welche ben ben Muminaten als Gefetgeber in Anfehn fteben , Beziehung hatten. Er nahm fich bor , fie eines beffern zu belehren, und zu machen, daß fie an fein egnptisches Enftem glaubten. Bu diefem Ende erriche tete er nach und mit allen Beremonien, die in feinem Buche, wovon wir oben gesprochen, enthalten find, eine Mans ners und Weiberloge. In den Versammlungen predigte er, als Denerable, und predigte mit gewöhnlicher Ins fpirazion und Benftand Gottes gang aufferordentlich.

Mein all diefes war noch nicht hinlanglich, feine Rubos rer aufzuflaren. Er fette fich in die Berfaffung, ihnen einen bandgreiflichen Beweiß feiner Marimen , namlich pon dem Dafenn Gottes, und der Unsterblichfeit bes

Seele, ju geben.

Caaliostro ließ also (so fuhr er selbst in seiner Erzähe - lung fort ) einen fleinen unschuldigen Rnaben , den Gobn eines groffen herrn, in die Loge treten. Diefes Rind mußte fich fniend vor ein fleines Lischaen niederlaffen, auf welchem eine Ranne voll gemeinen Baffers , und binter berfelben einige brennende Rerten ftubnden. Cacis lioftro fieng feine Befchmorungen an, legte ibm feine Sand auf bas Saupt, und in Diefer Stellung richteten bende ihr Gebet ju Gott , um eine glucfliche Bollendung Diefes Beginnens ju erflehen. Er beredete nun den Guns gen, in die Bafferfanne ju schaueh, und diefer fiena su fchrenen an , baf er einen Garten erblicke. Machdem er aus diefer Erscheinung den Benftand Gottes erfanne te, fo murbe er muthiger, und fagte jum Rinde, er habe Gott um Engde gebeten, ihm ben Engel Michael erscheinen zu laffen. Das Rind hatte schon vorber ges fagt: 3ch febe erwas weißes, ohne es unterscheiden au konnen. Mun fieng es an zu hupfen , zu fpringen, fich, wie vom Satan befeffen, ju gebehrden, und aus gurufen: 3ch erblicke ein Rind, wie ich bin, das mir aber eber ein Engel icheint. Bu gleicher Beit bezeichnete es die Erscheinung auf eine Art, welche auf einen Engel pafite.

Alle Anwesende, und auch felbst Cagliostro, waren hieruber gang in Erftaunen verfunten. Er aber verfis cherte neuerdings , daß diefer Borfall gang nur die Birs fung der Gnade Gottes fen, welcher ihn, auf fein Bort, ftets mit feiner Gegenwart begunftiget habe. Der Bater des Jungen bezeigte nun auch ein Berlam gen , daß fein Gohn aus der Baffertanne die Arritude erfeben mochte, in welcher fich feine 15. Meilen weit

bon Mietau entfernte, und auf einem Landhause bes sindliche Tochter gerade in diesem Augenblicke befinde. Der Sohn wurde nun neuerdings erorzisiret, die Hand ihm auf das Haupt gelegt, und die gewöhnlichen Ges bete verrichtet. Er blicke in die Ranne, und versicherzte, daß seine Schwester nun jezt auf dem Landhause eine Treppe herunter gehe, und ihren zweyten Bruder umzarme. Allen Anwesenden schien so etwas unmöglich, indem gerade zu der Zeit dieser Bruder viele hundert Meilen von dem Landhause entfernet war. Cagliostroließ sich nicht irre machen, und verlangte, daß sie eis nen Boten auf das Landhaus abschiesen sollten, um durch ihn die Wahrheit der Sache bestätigen zu lassen. Run küsten ihm alle Anwesende die Hand, und er hob mit gewohntem Zeremonielle die Loge aus.

Der Bote wurde wirklich abgeschieft, und, mas man nicht glauben wollte, beffatigte diefer, namlich, daß fich alles, und fogar auch die Zuruckfunft des Bruders aus ber Fremde mahr befunden habe. Dun kannte der Kanatismus gegen die Person des Caglios ftro feine Grangen mehr. Berehrung, Anbetung, Rnies beugung, und alles, was man fich von biefer Art Ens thufiafteren nur vorftellen fann, murde ihm und feinem Beibe zu Theil. Er fuhr fort, andere Berfammlungen nach feinem Spfteme ju halten, und noch mehrere Pros ben mit dem Jungen und ber Ranne zu machen. gewiffe Dame munfchte, daß bie Waife, oder die Taus be, einen ihrer bereits verftorbenen Bruber im Jugends alter erblicken mochte. Sie fah ihn auch wirklich; und war in einer Lage ( biefes find die ausdrucklichen Borte des Caglioftro) welche feinen zufriednen und froblichen Buftand bewieß, einen Buftand, well den man, wie ich dafur hielt und alaubte, an demi Orte der Seligkeit findet; und was mich in diesem Blauben noch mehr bestärkte, war der Umstand, aus eingeholten Erkundigungen gu wiffen, daß et

### 84 Cagliostros Maurerthaten.

als ein guter Protestant gelebt hatte. Vor seiner Abreise aus dieser Stadt hielt er noch eine lette Loge, installirte darinn an seine Stelle ein Haupt, ers mählte Obere, gab ihnen mundlich die zum Dienste des Ordens nöthigen Instruktionen, und hob die Versamms lung auf, nachdem er ihr eine Erinnerung und eine Prosphezeihung hinterlassen hatte. Er erinnerte sie nämlich: an Gott und an den Pahst zu glauben, ohne ihnen übrigens etwas von ihren Glauben an den Protestantismus entziehen zu wollen. Einem in seinen Ritus eingeweiheten Mädchen prophezeihte er, daß sie noch vor Verlauf dreper Monaten eine vortheilt hafte Eheverbindung schliessen würde, welches auch wirklich eintras.

Mit den vielen und reichen Geschenken feiner Unbes ter beladen tam er nach Petersburg. Die Celebritat, in welcher der Rame des Grafen Caglioftro ftuhnd, erwarb ihm die Freundschaft vieler Großen bes Reichs. und eben fo vieler Frenmaurer. Seinen eigenen Geftand niffen zufolge, wurde er mit dem Zutrauen verschiedes ner Perfonen vom Range beehrt. Er besuchte die Logen pon der hoben Obfervang, deren in Berbindung mit benen von der strengen eine groffe Menge in dieser Stadt mar. Unter andern Erfahrungen, Die er fich bas celbst in Beziehung auf die Maureren erwarb, mar auch Die Entbeckung, daß unter ber Anführung eines Spat niers, der fich Thomas Chimenes nennen lief, diefe Sektirer hauptsächlich wider Frankreich und Romifre Streiche richteten. Diefer Chimenes burchwanderte gu biefem Ende gang Luropa, und verwendete, jur Erreis dung feiner Absichten, ansehnliche Summen, welche ihm von den Logen vorgeschoffen wurden. Caglioftro bekennt, ihn an verschiedenen Orten, aber ftete unter andern Rleidungen und Namen, angetroffen zu haben.

Intwischen hatte Caglioftro durch die Entdeckung der Geheimniffe, und durch die Borberbestimmung des

Zufunstigen, einen grossen Auf von sich in Petersburg zurückgelassen. Das eine gewisse Mannsperson ihre eigene Rieze geschändet hatte, war allen unbekannt, wur dem Cagliostro nicht. Einem Fürsten prophezeihte er sein zufunstiges Misseschicke, und einem jungen Frauenzimmer ihren baldigen Tod. "Lauter Prophes deihungen und Entdeckungen" (so sprach der Inquisite in seinem Berhöre,) "die ich in Krast einer besondern Inspirazion machte, ob ich mich gleich gegen die Leute, denen ich dergleichen ben andern Gelegenheis ten und an andern Orten prophezeihte, auf eine vers schiedene Weise benahm, und sie deswegen auf die Mennung brachte, als hätte ich eine Rabala ben mir, woder als besäse ich übernatürliche Einsichten, eine Mennung, auf welcher ich sie standhaft beharren zies."

Nicht minder glanzend war die Aufnahme, die er in Warschau fand. Unzählbar, wenn wir ihm glauben wollen, waren die Ehrenbezeugungen, und noch unzählbarer die prächtigen Bewirthungen, die er von dem höchsten Hosadel empsieng. Der Geburtstag seiner Ges mahlinn wurde mit einer seltenen Pracht gesepert, und alle Großen beeiserten sich in die Wette, ben dieser Ges legenheit ihr zu huldigen, und sie zu beschenken. Eine gewisse Fürstinn verschrie ihn zwar ben Hose als einen Betrüger und Charlatan; allein er überzeugte und bes lehrte sie bald eines Bessern, indem er ihr dren Beges benheiten ihres zufünstigen Lebens voraussagte, die auch wirklich eintrasen.

Mittlerweile wurde er mit einem der ersten Magnasten des Reichs, der ihn samt seiner Frau lange Zeit hindurch auf eine wahrhaft fürstliche Urt bewirthete, durch das Band der vertrautesten Freundschaft verbunden. Da der Magnat ein Haupt des Ordens von der strengen Observanz war, so unterredeten sie sich viels mals in Sachen, die auf die Maureren Beziehung hate

# 86 Caaliostros Maurlerthaten.

ten. Cagliostro versuchte, ihm seinen egyptischen Ritus annehmlich ju machen. Bu bem Ende arbeitete er in feinem Sause, und machte mit ber Waife bie namlichen Erperimente, mit benen er gu Mietau, wie wir eben vernahmen, fich beschäftigte. Er bediente fich jur Woife eines Madchens, welches, ob es aleich fcon mannbar war, und folglich jene Ginfalt und Uns Could nicht mehr hatte, welche Berdacht erwecken konns te, gleichwohl in ber Ranne wirflich alles dasjenige fah , mas es ju feben porqab. Die Fragen , die an dafs felbe gefchahen, fo wie die Erfcheinungen, die es hatte, entsprachen fich immer vollfommen. Deffen ohngeachtet

blieb der Magnate ben feiner Maureren. Bon Warschau nahm er feinen Weg nach Strass burg. Che er aber dahin tam , hielt er fich noch zwen Lage ju Frankfurt am Main auf. Un Diefem Orte ereignete fich eine Begebenheit , die wir mit feinen eiges nen Borten hier anzuführen und nicht enthalten tons "3ch reifete" fagte er, mnach frankfurt. Ben " meiner Antunft fand ich die D.R. und R.R. - wels ache haupter oder Archivarien bes Frenmaurerordens so bon der ftrengen ober fogenannten Illuminaten Dofervang waren. Gie luden mich ein, in ihrer Bes pfellschaft Raffe ju trinfen. Dhne meine Frau, oder 35 fonft jemand von meinem Gefolge ( biefes haben fie fich ausbrucklich von mir erbeten) mit zu nehmen, fette 3 ich mich mit ihnen in eine Rutsche, und fuhr auf ein " ungefahr bren Meilen von der Ctabt entferntes Lands " haus, Wir traten in einem Saufe ab, und berfügten p uns, nachdem wir den Raffe eingenommen hatten, in weinen Garten, wo wir eine funftliche Grotte fanden. 30 Mit einem brennenden Lichte fliegen wir miteinander mugefahr 14. bis 15. Ereppen unter die Erde hinab, wund famen in ein in die Runde gebautes Bimmer, in p deffen Mitte ein Tisch fluhnd, ber, da er abgedect , murbe, eine eiferne Rufte vorftellte. Rachdem auch

- Diefe erdfnet murbe, erblickte ich in berfelben eine Mena a ge Schriften, aus welchen meine befagten gwen Bes 3 gleiter ein gefchriebenes Buch, bas einem Raftrole Dober einem Miffale abnlich mar , bervornahmen , befs 30 fen Inhalt mit den Worten anhub: Wir Großmeis 33 fter der Tempelherren zc. Godann folgte eine Gids m formul, Die in schreckbaren Musbrucken abacfaft mar, Deren ich mich nicht mehr erinnern fann, und bie Ders 3 pflichtung enthielt, alle despotische Monarchen qu wertilgen. Diefe Formul war mit Blut geschrieben, 3 und hatte, auffer meiner oben angeführten Chifre, bie Denan ftund, eilf Unterschriften, Die samtlich mit 33 Blut gemacht waren. Ich fann mich nicht aller dies 3 fer unterfchriebenen Ramen erinnern, nur weif ich, , baf bie M.N.N.N.N.N.N.N.N. unterschrieben was pren. Diefe Unterschriften zeigten die Ramen der zwolf " Großmeifter der Illuminaten an; meine Chifre war aber wirklich nicht von mir gemacht, und ich weiß auch nicht, wie fie bahin fam. Aus bem, was fie mir uber den Inhalt Diefes in frangofischer Sprache aefchriebenen Buches offenbarten, noch mehr aber aus Demjenigen, was ich bie und bort barinn gelefen hate 20 te, überzeugte ich mich immer mehr, daß der bestimms "te Streich Diefer Gefte vornehmlich auf frankreich gerichtet mar, nach beffen Falle es fodann auf 3tas lien, und sonderheitlich auf Rom losgehen wurde. 3 3ch überzeugte mich ferner, bag ber vorgenannte Chis menes eines der Saupter Diefer Berfchmorung mar; " bag bie Gefellschaft in verschiedenen Banten gu Ums 3 fterdam, Rotterdam, London, Genua, groffe Seldsummen liegen habe, welche, wie mich meine Bes 30 gleiter versicherten, von den Bentragen herkommen, Die alliahrlich von 180000 Maurern, für jeden zu 5 2 Louisd'or gerechnet , entrichtet wurden; daß man fich " biefer Summen jur Unterhaltung der Ordenshaupter, " jur Befoldung der Emiffarien, Die an allen Sofen fich

befänden, zur Unterhaltung der Schiffe, und endlich jur Anschaffung alles dessen, was die Sette benöthis get wäre, und zur Belohnung derjenigen bediene, welche irgend eine Unternehmung wider despotische Souverains wagten. Ich entdeckte serner, daß die Anzahl der Logen, die sich in Amerika und Kuropa befinden, auf 20000. belausen, welche alljährlich am St. Iohannstage verpslichtet sind, 25. Louid'or an die gemeinsame Ordenskasse zu senden. Endlich boten mir meine Begleiter Untersützung an Geld an, und versicherten, bereit zu senn, auch mit ihrem Blute mir zu dienen. Ich erhielt wirklich 600. Louisd'or in baarem Gelde von ihnen. Alls wir hierauf in Gesellens schaft nach Frankfurt zurücksamen, reisete ich andern Tages mit meiner Frau nach Strasburg ab."

Wir haben feine hinlangliche Merfmahle, die Wahrbeit dieser Erzählung durchaus erweisen zu konnen. Die Frau des Cagliostro wußte nichts davon zu sagen, indem sie, wie wir sahen, ben dieser ländlichen Zusammentunft nicht gegenwärtig war. Ueberhaupt ließ sie auch die Länge der Zeit die Umstände vergessen, die sich während dem Zusammentressen der benden Mäurer mit ihrem Gemahle, und während der Abwesenheit desselben von Frankfurt ereigneten. Derjenige, welcher seine Verhören aufnahm, hat keine Gelegenheit vorben; gehen lassen, ihn zu verschiedenenmalen über diesen Punkt zu befragen; allien er beharrte immer mit der gleichen Standhaftigkeit auf seinem Bekenntnisse.

In Strasburg (fo fuhr Cagliostro zu bekennen fort,) hielt er sich einige Jahre auf, während beren Berlauf er, Bunder in der heilfunde gewirkt zu haben, sich rühmte. Der Ruren, die er durch seine Runst machte, waren sehr viele und wunderbare. In furzer Zeit sah er seine Wohnung mit Krücken angefüllt, well che von den Lahmen zurückgelassen wurden, die er ge heilt hatte. Allein ein ben weiten geräuschvollers und

seschäftigeres Ansehn verschafte ihm die Maureren. Er wurde von allen Mäurern, die daselbst verschiedene kos gen von der strengen Observanz errichtet hatten, bes sucht. Er suchte sie alle für seinen egyptschen Ritus zu gewinnen. Wirtlich nahm er viele von ihnen, und sogar auch andere auf, die noch nicht Mäurer waren, von denen er aber soderte, sich vorerst in die gemeine Maureren einroulieren zu lassen. Man fand in diesem Orden ein Gemische von Männern, Weibern, Kathoslifen, Lutheranern und Kalvinisten. Er hielt sehr oft sowohl in seiner eigenen Wohnung, als auf einem sehr reißenden Landgute Loge. Dieser Ursache wegen wurde das Landgut nachher das Cagliostrische genannt.

Solche Logenversammlungen hielt er, nahm viele Blieber auf, und machte fehr oft, nach ben in bem Buche feines Spftems enthaltenen Borfchriften , Die gewohnlichen Erperimente mit ben Waifen. Ben Diefer , wie ben mehrern Gelegenheiten machte er biefe Experimente, ohne die Ranne ju gebrauchen, fondern er ftellte die Waife nur blos binter eine fvanische Mand, welche gleichsam die Gestalt eines fleinen Tempels hatte. Die Fragen, und die Uebungen, die er mit ihnen vornahm, beschranften fich nicht einzig nur auf die Berabfahrt und Erscheinung ber Engel, fons bern auch auf bie Erforschung ber Geheimniffe, ber funftigen Begebenheiten , des Munderbarlichen , und manchmal fogar auch bes Unguchtigen. Gben fo wenig mar er auch nur allein bie mirfende Perfon im Spiele. Er ließ nach feiner Willfur auch andere wirfen. war es in diefem Falle nothig, baf er ihnen vorlaufig feine Gewalt, Die er, wie er vorgab, von Gott erhals ten hatte , mittheilte. Go bald es jemand gewagt hats te, ohne feine Einwilligung wirfen zu wollen, fo wurde er fich vergebens auf einen Erfolg vertroftet baben.

Anfangs bemachtigte fich eines Unwefenden der

Berbacht, ob in bergleichen Uebungen gwischen bes Waise und bem Caglioftro nicht etwa ein betrügers iches Einverffandniff obmalten fonnte. Er gab also bem letten ju verfteben, wie er es gerne feben murbe, wenn er ein gang neues und unbefanntes Madchen mit fich in die Berfammlung brachte, und mit demfelben Die Uebungen vornahme. Caglioftro war febr bereits willig, feinen Bunfch zu befriedigen, und antwortete, bag alles, was er wirfte, nur einzig bie Wirfung ber Gnabe Gottes mare. Das unbefannte Madchen ers Schien, und der Erfolg der Erverimente mar der name liche. Caciliostro, man weiß nicht ob es geschah, um biefen 3meiffer noch mehr ju überzeugen, ober ob er die Absicht hatte, ihn noch blinder zu machen, wolls te nun fogar, daß diefer felbft durch Auflegung ber Bande über biefe Baife einige Beit hindurch wirfen, und fie, nach feinem Belieben, befragen follte. Diefe Kragen, die sowohl in diefer als in einer andern Safs fung an fie geschahen, bezogen fich einzig dabin, die perliebten Begierden ber andern zu entdecken. antwortete ftete ju jebermanne Bufriebenheit. Dems nach ift nun nichts mabricheinlicher, als mas Caglios ftro mahrend feines Aufenthales in Diefer Stadt ers balten zu haben betennt : » Schr haufig waren, fagte er, die Ehrenbezeugungen, die Soflichkeiten, und Berehrung, die mir und meinem Beibe von Berfos nen aus allen Standen ju Theil murden; eben fo , haufig maren auch die Gefchente, die mir an , Gelb , Edelfteinen , und andern Sabichaften ems " pfiengen. "

Ben dieser Sclegenheit machte er nach Paris und nach Basel verschiedene Streisereien, und warb neue Glieder für seinen Ritus. Endlich verließ er Strass burg, gieng nach Veapel, und zog viele Menschen, aber nur Ausländer, in seinen Orden. Es war ihm wohl bekannt, daß in dieser Stadt von der einen wie son der andern Observanz mehrere Logen waren. Dest sen ohngeachtet besuchte er, ob er gleich eingeladen wurde, ihre Versammlungen nicht. Von Veapel gieng er wieder nach Frankreich, und ließ sich in Bordeaux nieder, wo er sich eilf Monate verweilte, und die meiste Zett hindurch sich nur mit maurerischen Arbeiten beschäftigte. Auch an diesem Orte warb er sich mittels der Bekanntschaft mit vielen Maureren eine ansehnliche Menge Anhänger für seinen egyprischen Kirus, aus benden Geschlechtern. Er hielt in seiner Wohnung mehrere Logenversammlungen; sprach an dieselben in seinem gewöhnlichen Schwulste, und arbeitete mit der Waise.

Er wolke an diesem Orte seinen Arbeiten von dies fer Art etwas gang eigenes geben, das wir hier angus fuhren, uns nicht enthalten tonnen. Er traf alfo die Beranstaltung, baf bie Waifen, die hinter ber foa. nifchen Band fich befanden, oftere rufen mußten, baf fie die hand des Engels, den fie faben, berührten. Wirflich bemerkten nun auch biejenigen , die auffen ftuhnden, ein Gerausche, als befande fich auffer ber Waife noch eine andere Perfon hinter der Band. Diefer Umftand dienete ihm, wie er vorgab, zu einem fernern Beweife, daß die Erscheinungen, die Anschauuns gen und Betaffungen, welche die befagten Cauben hats ten , und fich wechfelmeife gaben , Birfungen eines porzüglichen Benstandes Gottes senen, eines Benstans des, der sich auch noch darinn offenbarte, daß alle Diejenigen, welche ibn verfolgten und verlaumdeten, und vornehmlich die oberfeitlichen Perfonen , welche an seinen Inquisizionen einen Antheil nahmen, stets, entweder mit einem schimpstichen und schnellen Tode, oder mit einem andern Mißgeschicke, wodurch ihr Leben elend geworden, von Gott fenen geftraft worden.

Wir haben im erften Rapitel einer himmlischen Erscheinung erwähnt, Die er zur Zeit seines Aufents

halts zu Bordeaux gehabt zu haben vorgab. Diefe Erscheinnung, fagte er, habe ihn bestandig aufgemuns tert, feinen egyptischen Ritus fortzupflangen. mischen verließ er Bordeaur, und begab fich nach Avon. Er besuchte baselbst eine Loge von der hoben Observang, und murde barinn mit allen Ehrenbetens gungen in Die Stabliftraße aufgenommen. Rieg den Thron des Denerable, und hielt, nachdem er ben Benftand des Allerhochften angerufen , eine lans ge Rede über das Daseyn Gottes, über die Unfterbe lideteit der Seele, und über die Ehrfurcht, die man den Souverainen ichulden ift. Die Gemuther ber Unwesenden wurden durch diese Unrede fo febr betroffen , daß fie den Bunfch bezeigten , feinen egyps tischen Ritus durchaus fennen ju lernen. Er wollte ihnen willfahren, und foderte fie auf, gur Errichtung einer Loge, nach dem Gnftem diefes Ritus, Anffalten au trefen , zwolf Meifter zu mablen , und ein unschule Diges Madchen in Bereitschaft zu haben. Um folgens Den Lage mar alles in Bereitschaft, und er hielt nach feinem egyptischen Systeme Logenversammlung. fieng mit einer Rede an, worinn er ben Buborern be wieß, daß jeder Mensch ein Apostel Gottes fenn, bas Gute verfunden, und vom Bofen abrathen muffe, und daß, gleich wie die Apostel alles biefes punttlich vollzogen haben, auch fie, deren ihrer awolf fenen, bas gleiche thun, und verforechen und fchmoren muß ten, fich alles basjenige gefallen ju laffen, mas er ihnen anempfehlen murbe.

Er ließ sie also nach der in seinem Systeme vorges schriebenen Weise schwören. 35 hierauf ( diese sind 35 seine eigene Worte) prophezeihte ich ihnen, daß, gleichwie sich unter den zwölf Uposteln ein Verrät ther des Jesu Christi fand, also auch unter ihnen 25 einer senn werde, welcher die Gesellschaft verrathen 25 wurde. Sie riefen, daß dieses nicht geschehen kömme.

3ch aber wiederholte die nämliche Prophezeihung noch zwenmal, und setzte hinzu, daß der Verräther won der Hand Gottes gestraft werden wurde. Dun nahm er seine Erperimente mit der Waise sowohl mit der Ranne, als hinter der spanischen Wande vor. Er wirfte durch die gewöhnlichen Zeremonien, und alles befrästigte sich wunderbarlich durch das Hers untersteigen und Erscheinen der Engel. Lauter Wirfum gen des beständigen göttlichen Benstandes, dessen noch standhaft rühmte, und vor seinen Richtern sich erbot, daß er, in so ferne sie ihm in diesem Augenbliske sünstig Mädchen vorsühren wollten, mit diesen allen die Gewalt beweisen wurde, die ihm stets in ähnlichen Operazionen zu Gebote gestanden sen.

Der gute Erfolg Diefer maurerifchen Arbeiten bes taubte die Lyoner. Noch mehr trug zu diefer Betaus bung ber Umftand ben , baf folgenden Tages einer bon ihrer Gefellschaft austratt, indem er von bem egyptischen Systeme noch nicht genug überzeugt gu fenn vorgab. Allein diefer Unglaubige (fo lies fich Cage lioftro verlauten) wurde bald nachher von der hand Gottes gezüchtiget, indem er wenige Monate darauf um all fein Eigenthum beraubt, und aus einem reichen Manne der Durftigste wurde. Die Lyoner Maurer baten ihn, eine Mutterloge vom egyptischen Ritus in diefer Stadt zu ftiften. Caglioftro ließ fich bereits willig biezu finden, und man fieng fogleich an, mit groffer Pracht und Gelbaufwand einen Bau mit vers schiedenen Werkstädeen und Rammern aufzuführen, in welchen die Arbeiten ber bren Grade ber Lehrlinge, Befellen und Meifter vorgenommen werden fonnten. 3 Ich habe also ( diefes find feine Worte ) an diefem Drte nach egyptischem Ritus eine Loge errichtet und gestiftet, welche ich Mutterloge nannte, indem ne als Primatloge über alle übrige, beren Mutter

mun in der gemeinen Maureren die Mutterlogen stets von irgend einer glanzenden Eigenschaft ihre Betiens nung hernehmen, so ertheilte auch Cagliostro dieser nun eben errichteten den Namen: Triumphirende Weisheit.

Die Errichtung biefer Loge geschah mit allen Reres monien, Regeln, Inftruftionen, Gebrauchen, Kormas litaten, Berfgeugen, Quabranten, Staben, Gemable ben , Rleidungen , Gidschwuren , Unrufungen , Dfale men und allen andern Dingen, welche in feinem uber Diefes Onftem gefchriebenen Buche enthalten find. "Ru bem Ende ( fagte er ) habe ich ihnen bas Driginal Diefes . Buches hinterlaffen, welches am Anfange und Ende mit bem eine Schlange, beffen Schwanz fich in einen Wfeil s endet, porftellenden Merkreichen verfeben mar. Er hielt an diesem Orte nach und nach mehrere Logens versammlungen , und fprach in einem schwulftigen Stole von dem eavprischen Ritus, von der Gottbeit, von ben Geheimniffen des Glaubens, von der beiligen Schrift, und überhaupt von allen moralischen und ers habenen Gegenftanden. Alle Erbauer und Stifter Dies fer Loge erhielt er die Benennung eines Großmeisters, welcher, wie wir bereits wissen, in ber gemeinen Maus reren der Groffe Orient genennt wird. In diefer Eis genschaft ernannte er zwen Venerable, welche in feiner Abwefenheit in den Logenversammlungen ben Borfit einnehmen, und mit den Waifen arbeiten burfs ten, indem er ihnen ju dem Ende feine Gewalt mits theilte, ohne welche fie nichts ju Stande bringen tonne ten. Er gab ihnen bas Modell eines Batents, bon welchem viele Eremplare auf Rupfer abgedruckt, den Mitgliedern gu handen gestellet, und nicht nur allein von den zwenen Denerablen, und dem Groffefres tair, fondern auch noch von ihm felbft, mit Benfegung feiner Chifre unterschrieben wurden. , Denn fie baten

mich (fagte er) es ju thun, bamit fie fich ber Ehre rubmen tonnten, ein von ihrem Stifter bezeichnetes Datent zu befigen. Dier empfieng er bon ihnen fos wohl für fich als für fein Beib die Schurzen und ans bere Gerathschaften der Maureren, die samtlich febr reich und prachtig mit Gilber, Gold und Edelgefteis nen befett maren. Endlich murde die Loge, wie eine Rirche eingeweihet. Aber biefes gefchab, als Cartlios ftro schon nicht mehr in Lyon war. Er schickte also pon dem Orte feines bamaligen Aufenthalts zwen Des putierte nach Lyon ab, um an feiner fatt den Norfis in der Berfammlung ju nehmen, und ertheilte ihnen gur Ausführung ihrer Amtemurde Die nothigen Inftrufe tionen. Wir wiffen nicht ausführlich, worinn biefe bestanden fenen, und er gab vor, nur so viel mehr davon zu wiffen , daß unter andern vorgeschriebenen Beremonien , auch biefe mar , ein vierzigftundiges ers habenes Gebet, welches je zwen und zwen von feinen Sohnen (fo pflegte er, und auch felbft noch in feinen gerichtlichen Berboren Die feinem Ritus Ginverleibten ju nennen) in bem Tempel verrichten mußten, der Gine weihung vorausgeben zu laffen.

Die eben ermannte Patentformul, welche einem Ordensgliede, nebst bem Attestate seiner Aufnahme augestellet wurde, lautet, wie folgt:

Ehre, Weisheit, Einigkeit,

23 Wir Groß Cofto, in allen morgen; und abends 22 låndischen Theilen der Erde, Stifter und Großmeis 25 ster der erhabenen egyptischen Maureren, thun hies 25 mit allen, die Segenwärtiges zu Gesicht bekommen, 25 zu wissen, daß uns, während unsers Aufenthalts zu 25 Lyon, mehrere Glieder der Loge vom Orient und

" gewöhnlichen Ritus, welche ben unterscheidenden Die

Wohlthatigteit, Wohlergeben.

20 tel der Weisheit angenommen hat, ihre heisen 20 Münsche geoffenbaret haben, sich unter unsere Herrs 20 schaft zu begeben, und von uns zur Kenntnis und 20 Kortpstanzung der Maureren in ihrer wahren Gestalt, 20 und primitisen Reinigseit, die nothige Beleuchtung 20 und Gewalt zu bekommen. Wir haben uns ihre Wünsche gefallen lassen, in der Ueberzeugung, daß wir 20 durch diesen Beweiß unsers Wohlwollens und Zus 21 trauens den gedoppelten Trost genießen werden, zur 22 Ehre des grossen Gottes, und zum Besten der Mensche 20 heit gearbeitet zu haben. 20

30 Nachdem wir nun in Segenwart des Venerablen und mehrerer Glieder dieser Loge, die Macht und Ges walt, die wir zur Vollziehung einer solchen Hands lung besißen, hinlänglich sestgesetzt und erprobet has ben; so errichteten und erschusen, aus diesen Bewegs gründen, und unter dem Benstande jener Brüder, 25 für immerwährende Zeiten im Orient zu Lyon ges gemvärtige egyptische Loge, erhuben sie für alle Mors 25 gens und Abendländer zur Mutterloge, ertheilten ihr 25 von diesem Augenblicke an den auszeichnenden Titel der 25 triumphirenden Weisheit, und erwählten zu ihren 25 beständigen und unabsetbaren Obern:

3. R. gum Benerablen, und

.. - Jum Gubstituten beffelben;

"—— zum Drator, und

"- - jum Gubstituten;

33 — - jum Bewahrer der Siegel, Archive und Gelder, und

... - jum Substituten;

.. - jum Großinfpettor, Zeremonienmeifter tc. u.

20 - Jum Gubstituten. 20

33 Wir ertheilen diefen Oberen ein für allemal Ber 25 fugnif und Gewalt, mit den ihrer Leitung unterges 35 benen Brudern die egyptische Loge zu halten, zu alen

len Graden der egyptischen Lehrlinge, Gesellen und Meister zu befördern, Attestate auszusertigen, Ges meinschaft und Brieswechsel mit allen Maurern unsers Mitus, und den Logen, von denen sie abhangen, und in allen Theilen der Welt, wo sie sich auch ims. wert besinden mögen, zu unterhalten; diesenigen Los gen vom gewöhnlichen Ritus, welche ein Verlangen bezeigen, in unser Institut einverleibt zu werden, nach einer vorläusigen Prüsung, und mit der von uns vorgeschriebenen Formalität auszunehmen, und überhaupt alle jene Gerechtsame auszunden, welche einer rechtmäßigen und vollkommenen egyptischen Los ge, die den Litel, die Prärogativen und die Authos rität einer Meisterloge hat, zustehen und eigen senn sönnen.

33 Wir befehlen daher den Venerablen, Meistern,
35 Obern, und Gliedern der Loge, eine beständige und
35 gewissenhafte Ausmerksamkeit auf die Logenverrichtuns
35 gen zu haben, damit diesenigen der Aufnahme, und
35 überhaupt alle übrigen Verrichtungen in Gemäßheit
35 jener Anordnungen und Statuten geschehen, welche
35 wir festsesten, und mit unser Unterschrift, mit uns
36 serm grossen Siegel, so wie auch mit unserm Wappens
35 siegel übergeben haben.

33 Wir befehlen ferner allen und jeden Brudern,
35 ftandhaft auf den strengen Gesinnungen der Tugend
35 ju beharren, und durch die Regelmäßigkeit ihrer Aufs
35 führung zu beweisen, daß sie die Gesetze und den
35 Entzweck unsers Ordens lieben und kennen.

"Zur urfundlichen Befräftigung des Gegenwärtigen phaben wir dasselbe eigenhändig unterschrieben, und das groffe Siegel, welches wir dieser Mutterloge tu führen erlaubten, so wie auch unser eigenes Maue verz und Profansiegel bengedruckt.

" Begeben im Orient zu Cyon. "

Man fand ben ibm mehrere Eremplare eines folchen Batentes, aber noch unbefchrieben. Dan fab nur in Denfelben einen artigen Rupferflich, welcher eine Ceis teneinfaffung porftellte. Die Sinnbilder, die barauf geftochen maren, beftuhnden in Gept und Triangeln, in Maurerfelle, Rompaffe, Wintelmaag, Sammer, Sobtentopf, Rubitstein, Zara, Genfelmage, Richts Scheid , Jacobsleiter , Fonir , Globus , Tempel . und andern bergleichen Gegenstanden. Die und Da maren verschiedene Dentspruche ju lefen , als : Lucem meruere labore: Odi profanum vulgus & arceo: Petite, & accipietis: Quærite, & invenietis: Pulsate, & arerietur vobis: In constanti labore spes: O vincere. o morire. Diefe Sinnbilber, fo wie Diefe Dentfpruche, beweifen , baf er fie aus ber gemeinen Maureren ges nommen babe. Unter andern Eigenheiten ift befonders ein Breut mertwurdig , auf beffen Querre die Buchs faben gestochen find : L. P. D. Caglioftro, ein in ber Maureren fo vortrefliches Genie, der das eben ans gezogene Patent verfertigte , und uber alle , auch bie unbedeutenoften Rleinigkeiten , die darinn enthalten find , Die deutlichsten Aufschluffe gu geben mußte, bat ftets mit unwandelbarer Standhaftigfeit vorgegeben, über den Berftand jener Buchftaben unwiffend gu fenn. Underswoher aber weiß man, daß diefe Buchftaben Die Borte ausbruckten: Lilium pedibus deftrue.

Bon Lyon reisete er nach Paris, wo er gleich nach seiner Ankunst von einer Menge Maurer, und ins sonderheit von seinen Sohnen, die er während seines Ausenthalts zu Strasburg in seine egnptische Maures ren aufnahm, besucht wurde. Diese, so wie andere, baten ihn, deselbst eine Loge nach seinem Ritus zu errichten Cagliostro willfahrte ihnen, und sos gleich wurde in einem Privathause mit einem Reichthum und einer Pracht, die ihres gleichen nicht hat, eine solche Loge gehauet, eingerichtet und ausgeschmuckt.

Er nahm in berfelben als Denerale, Saupt und Stif ter, ben Borfit ein; aggregierte mit gewohnten Ge brauchen viele Glieder, meiftens Ratholiten; fprach barinn nach feiner Art in einem abentheuerlichen Schwul fe an die Berfammlung , und arbeitete mit verschiedes nen Waifen, einem Jungen und einem Mabchen, mos mit er, wie er sagte, einen erwunschten Erfolg hatte, indem alle sieben Engel herunterstiegen. Eine zwote Loge errichtete er auch noch in seiner eigenen Wohnung, und nahm noch andere, burchaus Ratholifen, in feis nen Orben auf. Cowohl in diefem als an bem andern Orte wurden haufige Versammlungen gehalten. Er war aber nicht zufrieden, allein zu arbeiten ; er ließ auch fein Beib und andere, mittels feiner Gewalt, Maurers arbeiten verrichten. Gine biefer Arbeiten gefchah auf Ersuchen ber Madame la Motte, welche miffen wolls te, ob der Kotus, den eine anwesende schwangere Fran unter ihrem herzen trug, mannlichen oder weiblichen Geschlechts sen. Cagliostro ließ in ihrer Gegenwart die Waise darüber befragen. Die erfolgte Antwort fundigte einen Knaben an, und die gemeinsamen Muns Sche maren befriediget.

Was mittlerweile seine Anhänger in noch gröffercs Erstaumen sette, war eine Begebenheit, die sich zwisschen ihm, und einer vornehmen Standesperson erzeignete, welche zugleich das Haupt der Freymaurer war. Diese Ereignist erzählte er auf folgende Weise. Siner von seinen Anhängern hatte ihm um dieselbe Zeit den Gedanken bengebracht, seine maurerische Kräfte mit den Kräften jener Person zu vereinigen, indem eine solle die Bereinigung ohnsehlbar im ganzen Königreich ein großes Aufsehn machen würde. Zu dem Ende begaber sich wirklich an einem Abende in die Wohnung dies fes Herrn, und machte demselben personlich den Norsschlag, sich mit ihm zu vereinigen. Sie ließen sich über ihre Rauperspsteme in eine Unterredung ein, und was

Google Google

ren nur barinn ungleicher Mennung, mer von ihnen benben auf die Seite bes andern tretten mußte. be ftellten in ber Maureren groffe Befen vor, und teiner wollte deswegen ben zwenten Rang behaupten. Bebergt und unerschrocken bot fich Caglioftro fogleich an, ihn von der Gottlichfeit feines egyptischen Syftems ju überführen, und foderte ihn auf, einen unschuldte gen Anaben oder Madchen, was für eines ihm auch immer gefallig fenn mochte, in feine Wohnung gu brine gen. Diefer herr erfchien auch wirflich zwen Lage darauf mit einem acht ober neunsährigen Rnaben, und verlangte von ihm, daß er mit diesem arbeiten sollte. Cagliostro versicherte seinerseits den Herrn, daß er, um durch diefe Operagion noch fraftiger feine Behaup tung zu erweisen, einer dritten Person, welche samt anbern gegenwartig war, Gewalt gegeben habe, an feiner statt zu arbeiten. Der Knabe wurde also vor Der Ranne niedergelaffen, und ihm nach den gewohns lichen Anrufungen und Gebeten von der wirfenden Bers son die Sand auf bas Haupt gelegt. Sogleich fieng jener zu schrenen an, daß er in der Ranne den Palaft bes Herrn sehe; daß vor denselben eine Person fiehe, die er nannte; daß diese Person in einem Briefe lese, und endlich in den Palast hincingehe. Rachdem die Ranne entfernt wurde, suhr der Knabe gleichwohl fort, ju rufen, er febe ben Palaft, und die Berfon noch temmer , welche jest in einem Zimmer ftebe, welches et ausführlich beschrieb. Der herr flog, nachdem er die fes vernommen, eiligst in seinen Palaft, und fand ab les, was der Junge zu fehen vorgab, vollfommen der Bahrheit gemaß.

So viele Begebenheiten diefer Art, welche in den Mugen der übrigen Menschen eben so viele gottliche Wünder schienen, dienten dazu, jene bis auf den hocht ften Grad zu verblenden. Cagliostro hat es selbst ein gestanden, das seine Anhanger in Paris wirklich das

mit umgiengen, ihn einzuladen, daß er beständig als Großmeister des Ordens unter ihnen verbleiben sollte; daß man sich darüber berathschlagte, von Seite des Hoses man sich darüber berathschlagte, von Seite des Hoses an den Pabst und an das Heil. Kardinals tollegium in der Absicht schreiben zu lassen, damit auch durch eine pabstliche Bulle der egyptische Orden, so wie der Deusch; und Jerusalemsorden und andere ähnliche bestätiget, und ihm noch mittels eines vierten Gelübdes zur besondern Verpssichtung gemacht würde, durch die Ausübung des besagten Systemes, auch mit Verziesung des Blutes, an der Vekehrung der Prostestanten zu arbeiten; und daß man endlich zur sessen kern Gründung der Gesellschaft, Willens gewesen sen, eine Loge mit einer Wohnung für den Großmeister und für die andern Obern des Ritus, nach dem nämlichen Fusse zu errichten, auf welchem die Konvente der Temspelherren bestanden wären.

Aber sowohl diese Projekte, als die versuchte Bers einigung ber maurerifchen Rraften mit den Rraften der befagten hohen Ctandesperfon blieben ohne Erfolg, indem gerade ju biefer Zeit die Salsbandsgeschichte und Caglioftros Gefangenschaft in der Baftille Dagwis Mls er wieder aus derfelben entlaffen, und Schen fam. ibm der Befehl jugeffellt murde, gang Frankreich ju raumen, gieng er in das Stadtchen Paffi, wo er uns ter andern auch von dem Thomas Chimenes, und eis nem andern Frenmaurerhaupte einen Befuch erhielt. Bende (fo bekennt Cagliostro) haben mich verschies benes über die franzosischen Anliegenheiten, und über bassenige befragt, was mir zu Paris widerfuhr. Bie enedecten mir, baf fie, als Saupter der Maus 3 reren von der ftrengen Obfervang damit umgiengen, " den Tempelherrnorden ju rachen, und ihre Absichten " befonders gegen frankreich , Italien und fonderheits bild gegen Rom zu richten. .. Caglioftro hielt in dies fem Stadtchen Loge nach feinem Ritus; nahm verschies:

bene Berfonen , unter biefen bren galante Damen , in feinen Orben auf, und gieng nach 13. Tagen über St. Denis, wo er mabrend eines Aufenthalts von mes nigen Stunden noch andere zwen Gubjette feinem Ris tus einverleibte, nach Bologna. Wir muffen bier anmerten , daß in der Erzählung des maurerischen Les benswandels unfere Caciliofiro febr haufig von Aufnabs men berichiebener Glieber in feinen Orben Die Rede ift, ben welchen es scheint, daß es ihm an der nothis gen Beit muffe gemangelt haben, um biefe Aufnahmen nach ben in feinem befagten Buche vorgefchriebenen Fors malitaten und Reperlichfeiten polltieben zu tonnen. lein diefe Bedenflichkeit hat er felbft gehoben, indem er eingestanden, baf er ale baupt und Stifter bes Ordens , allerdings befugt gewesen fen , von der Strenge bes Zeremoniels ju bifpenfiren. Aus biefer Urfache bat er auf feinen meiften Reifen Die Gubiefte auf eine nur gang furggefaßte Beife, und in einer ibm bequemen form feinem Orden einverleibet.

Als er im Begriffe mar , ju Bologna an Bord ju geben , um fich nach England überzuschiffen , begleis teten ihn mehr als 5000. Menschen bahin, welche ibm in ben gartlichften Ausbrucken Gluck munschten , und ihn um feinen Segen baten. Er hat es uns nicht vers beblet, baf er ihnen diefen Segen ertheilte, fo wie er überhaupt jeden Zag, mundlich und schriftlich, in ben Logenverfammlungen , und auffer denfelben , allen feinen Unhangern biefen Segen zu geben pflegte. Rach feiner Unfunft in London wurde er in die Mutterloge der ges meinen Maureren eingelaben, darinn mit allen Ehren empfangen, und ihm der erfte Gis angeboten. swischen fand er verschiedene Gohne von Lyon und Daris, welche ihn auffoberten, nach egyptischem Rie tus loge ju halten. Er hielt beren wirklich mehrere in feiner Bohnung, nahm verschiedene neue Glieder in feinen Orden , und arbeitete mit verschiedenen vier

Daisen. Ben dieser Gelegenheit begegnete ihm ein Zufall, dessen Ursache er, wie er bezeuget, nie habe ers gründen können. Berschiedene Mannspersonen und Frauenzimmer, die seine Anhänger waren, ersuchten ihn um die Gewalt, persönlich für sich zu arbeiten. Er ertheilte ihnen, so wie er es schon ben andern zu thun pstegte, diese Gewalt. Allein dessen ohngeachtet giens gen diese Arbeiten so schlecht von statten, daß den Wais sen anstatt der Engel Affen erschienen. Doch wurde er über dieses Unglück bald wieder getröstet, indem er um diese Zeit von seinen Anhängern aus Lyon Nachrichten von den Arbeiten der Waisen erhielt. Unter ans dern wurde ihm gemeldet, daß diese Waisen ihn (Cags Liostro) in einer Wolke zwischen Enoch und Elias hätz ten erscheinen sehen.

Genöthigt, London zu raumen, hielt er sich zwen Wochen auf einem nicht weit von der Stadt entlegenen Kandhause auf, wo er mit einem Rnaben, der ihm zum Wassen diente, arbeitete. Er kam hierauf nach Bassel, wo ihn (so erzählte er die Sache) einige Andeter aussorderten, in seiner eigenen Wohnung eine egyptissche Loge zu errichten. Er ließ sich eine solche Aussochenung gefallen, und sogleich wurde ein Zimmer dieses Hauses in einen Tempel verwandelt, der zwar, was die innere Einrichtung betraf, dem Lyonertempel durchaus ähnlich, aber nicht so reich und prächtig gesschmuckt wurde. Darinn errichtete er nun eine Loge, welche den Namen einer Mutterloge der Schweiz erhielt. Sehr viele Einwohner der Stadt wurden mit allem Zeremoniele und nach allen Formalitäten des egyptischen Nitus darinn ausgenommen. Er arbeitete verschiedenemale mit zwenen Waisen, einer männlischen, und einer andern weiblichen Geschlechts. Zwen Eheleute erwählte er zu arbeitenden Meistern, welche in der Mäurerfunstsprache Werkmeister genent werden. Er ztheilte ihnen die Gewalt zu arbeiten mit, und sie ars

beiteten mit dem glücklichsten Erfolge. Um dieser Loge eine regelmässige und dauerhaste Gestalt zu geben, er wählte er auch noch fünf Großbeamtete, und gab ih, nen hierüber ein Patent, welches aber von dem Lyonerpatente etwas verschieden war, indem es auf dem Nande nur eine kleine Verzierung, ohne alle Denksprüche, an der Fronte nur allein den Namen Gottes, und keine andere Unterschrift hatte, als die gewöhnliche Chifre des Cagliostro, und die Nämen der besagten Großbeamteten. Endlich gab er ihnen noch ein vollständiges Eremplar des Buches, in welchem sein System aussührlich beschrieben ist. So wie sie sich damals nach den darinn enthaltenen Vorschriften regulierten, so suber su bedienen.

Aber Caglioftro wollte nicht nur mit diefem, fons bern noch mit einem nicht minder glanzenden Werfe fein Undenfen ben den Baslern veremien. Als er fich noch in Strasburg aufhielt, und von Zeit ju Zeit nach Bas fel ftreifte, ließ er auf dem Gebiete Diefer Stadt ein Pavillon, oder ein Landhaus nach chinefischer Art bauen. Eben diefes gandhaus, welches feiner eigentlichen Bes stimmung nach ben Berfuchen einer phyfischen und mos ralifden Wiedergeburt gewidmet fenn follte, biente ihm jum Behifel, eine gewiffe Perfon, wie wir bereits fchon anderswo ermahnten, um eine aufehnliche Gums me Geldes ju prellen. Diefes Gebaude febet noch, und wird, wenn wir den Auffagen des Caglioftro glaus ben durfen, in fo hohen Ehren gehalten , daß die Bass ler fich nicht anders als mit den größten Bejeugungen bon Chrfurcht und Berehrung demfelben nabern, und ber Mennung find , daß hier das Maufoleum fen , welches dem Grafen Cagliostro jur Begrabnifftatte bes Rimmt ift.

Auch in Biel, wohin er fich von Bafel aus begab, bielt er Logen nach egnptischem Ritus, und arbeitete mit

Waifen. Auf feiner Reife burch Mir in Savoven, Turin, Benua und Derona hatte er mit vielen Frens maurern, die er nicht namentlich zu nennen wufte, 11ns terredungen. In Roveredo murden einige Leute burch feine Gefprache, die auf den egyptischen Ritus Begies bung hatten, fo hingeriffen , baf fie ihn baten , fie in Denfelben aufzunehmen. Er that dief, und hielt auf einem gandbaufe, und in einem prachtigen Simmer Los gen, worinn er die in feinem Ritus vorgefchriebenen Runftionen und Zeremonien beobachtete. Er verfah fie zugleich mit Batenten in ber namlichen Ungahl, mit welcher er die Lyoner verfehen hatte; erhub fie mits tels berfelben, und burch die Gewalt, die ihm als Große Stifter des Ordens gutam, in den Meistergrad, oh: ne daß fie vorher bie benben vorhergehenden Grade ers halten hatten, und empfahl fie endlich den übrigen los gen bes egpptischen Onftems.

Der Inhalt dieses Patentes ift gang von demjenigen verschieden, welches wir oben anführten. Daffelbe ift, wie folgt, abgefaffet:

Ehre, Einigkeit, Weisheit, Bohlmollen, Bohlftand.

mir Grofimeister der egyptischen im Drient zu Medina im glücklichen Arabien 2c. Nachdem wir die Sitten, den Eifer, die Tugend, und die maurerischen Einschten unsers liebsten Bruders und Meisters....
in Betrachtung gezogen haben, so ertheilen wir ihm mit Gegenwärtigen die Erlaubniß, denjenigen, deren Sitten, besondere Verdienste und Tugend sie würdig machen, zu unsern erhabenen Mysterien zuges lassen zu werden, alle Gewalt der Aufnahme zu ertheiz len. Zu dem Ende gestatten wir besagtem unsern liebs sesten Bruder, in der Eigenschaft eines Meisters in der der Deruder, in der Eigenschaft eines Meisters in der der der dehoch unter dem Bedinge, nur solche auszunehmen,

welche durch ihre Sitten und Tugenden etwas zunk 20 Mohl, Ruhm und Glanz unsers Ordens bentragen 20 können. Zugleich befehlen wir allen Brüdern, daß fie unferm liebsten Bruder . . . . . in der Eigens schaft eines Meisters Unterwürfigkeit, und alle maus rerischen Sprenbezeugungen, die ihm als Meister ges bühren, bezeigen sollen. Zur Bestätigung des Gegens wärtigen haben wir uns unterschrieben, und unser Weiegel bengedruckt."

Gegeben im Orient gu .... den . . . im Jahr der Maurer 5781.

Iwo Bemerkungen muffen wir hier zur Berkandis gung des Lefers machen; erstens, daß die Chifer in dem Maurerspftem eine Loge bedeutet; und zwenstens, daß die Maurer, gleichwie sie das Jahr nicht mit dem Januar zu zählen anfangen, eine von der unfrigen verschiedene Zeitrechnung haben. Uebrigens aber können wir hierüber keinen bestimmten Grund angeben, indem sie selbst nach der Verschiedenheit der Setten, mit denen sie verbunden sind, von dieser Regel abs weichen.

Von Roveredo fam Cagliostro nach Trient, und endlich nach Rom. Trient hat fein besonders Denksmahl seiner Maureren aufzuweisen, indem, wie wir bereits schon im ersten Kapitel uns ausserten, die grosse Religionsliebe des Fürstbischofs ihn abschreckte, etwas von dieser Art zu unternehmen. Gleichwohl aber ließ er nicht gänzlich seine maurerische Gedanken sahren. Er stellte zwo spanische Wände auf, um mit zwenen Waissen zu arbeiten; allein sie blieben ungebraucht. Er unterhielt inzwischen mit den von ihm gestisteten Logen, und mit einer Menge seiner Anbeter, einen beständigen und heimlichen Brieswechsel, und verabredete sich mit benjenigen, die sich darzu verstunden, nach Rom zu kommen.

Indessen befand er sich niemals in einer so groffen

Hurube, und feine Empfindungen widerfprachen fich nie auf eine fo fonberbare Beife, als in Rom. Bir bas ben es bereits ichon gefagt, baf ibn einestheils bie Bachfamfeit ber Regierung beunruhigte, anderfeits aber Die ihm gur Ratur gewordene Gewohnheit feines maurerifchen Lebenswandels, und ber Mangel, der ihn ju brucken anfieng, in Berfuchung führte. Raum murs be er gewahr, baf in Rom eine Frenmaurerloge fich befand, als er fich fogleich vornahm, Renntnif bavon einzuziehen. Er trat zu bem Ende mit verschiedenen Orbensgliedern in freundschaftliche Berbindung, weis gerte fich aber, ihren Berfammlungen bengumobnen. Dichts bestoweniger fand er fich ben einer ihrer Mahle zeiten auf dem gande ein, mo er eine auf fein Maurers foftem fich beziehende Aurede hielt. Oft beliebte es ihm, ben folchen Unterredungen fehr vertraut mit ihnen ju fprechen. Deswegen brangen auch einige in ibn, fie feinem Ritus einzuverleiben. Er betrug fich auf eine gefällige Art gegen fie, um ihnen feine Abneigung eine sufloffen. Er lieft ihnen an befondern Tagen einen Theil bes Buches lefen, worinn fein Gnftem umftanblich bes fchrieben ift, und welches er mit argwohnischer Gorge falt bemachte. Er erflarte ihnen die barinn enthaltenen Mofterien , und erlaubte ihnen fogar einzelne Stellen abzuschreiben. Inbeffen wollte er fie nicht formlich fogleich in feinen Ritus aufnehmen, und berfprach, biefes bann ju thun, mann fie fich auffer ben Grengen bes pabfilichen Gebiets befinden murden. Mittlerweile beredete er einen derfelben, fich vorläufig, wie es auch wirklich in der besagten Loge erfolgte, in die gemeine Maureren aufnehmen gu laffen. Er war damit gufries ben, indem er taglich bon ben Manrern fich Dater nennen horte; und er fie, bie ihn als Saupt erfanne ten, und ihm ale ihren Meifter Chrfurcht bezeigten, hinwieder auch Sobne nannte

Inimifchen feste er in dem maurerifchen Style feis

nen Briefmechfel mit ben auswärtigen Logen und feinen Unhangern fort. Unter andern Briefen, Die er uber Diefe Materie Schrieb, befanden fich auch einige, Die et an einen Darifer in der Absicht erlaffen batte, baf fich berfelbe ben einer gemiffen Berfon dahin verwende, ibm Geld zu verschaffen. Er ersuchte ibn , mit befonderm Ernfte diefes Gefchaft zu beforgen, und verfprach zu gleich, ibn in ber egnotischen Maureten gu feinem Be neralvikar mit unumschrantter Bollmacht zu ernennen. Mittlerweile murben feine Bedurfniffe von Lag zu Lag bringender, und bie gehofte Unterftubung blieb aus. Diefer Umftand verleitete ibn , fich einigen gum Unters richt in der egnptischen Maurerwiffenschaft anzubieten, und an die Stiftung einer Weiberloge in Rom gu ben Menia, oder vielmehr nichts gewann er mit er fterm Bersuche, und der zwente bob fich von felbst auf, fobald ihm gemeldet wurde, daß die romifchen Rrauen entweber fein Geld haben, ober nicht geneigt find. folches bergugeben.

Bir fagten, bag er mit bem Anerbieten, welches er einigen that, ihnen egyptische Maurertenntniffe bens zubringen, nichts gewann. Giner von ihnen wollte wirklich keine Motig davon nehmen ; zwen andere aber batten ibn auf eine feperliche Art jum Beften. brangen namlich schon oft in ibn, daß er ihnen feine egnytische Wissenschaft mittheilen mochte. Der einte pon ihnen war in vermöglichen Umffanden, und an bem andern fiel ein Ring, ben derfelbe am Ringer batte, in die Mugen des Caglioftro, ber burch ben Glant Deffelben verblendet murde. Damals fab er noch nicht, baf die Steine falfch maren. Er machte fich alfo bereit, ibre Muniche, wie folgt, ju befriedigen. Alls fie einft an einem Abende in fein Schlafzimmer eingeführt wurs Den, bub er an, ihnen zu erofnen, daß die gebeimen Renntniffe, die er fich in Egypten erworben habe, ben bochften Grad ber Maureren ausmachten, in welchen

man nicht aufgenommen werden tonne, ehe man nicht Bubor bie andern Grade in ber gemeinen Maureren em halten hatte. Es fiehe aber allein in feiner Macht, pon der formlichen Busammenberufung der Loge, und pon bem Schmerzhaften Beremoniele ju bifvenfiren . welchem berjenige gewöhnlicher Beife unterworfen fen, welcher in irgend einer Frenmaurerloge aufgenommen merben will. Run fubr er fort, wie folgt, ju fores chen: " 3ch , als Meifter ber bochften Loge , mache euch biemit ju Lehrlingen, mache euch ju Gefellen, mache wuch zu Meiftern ber gewöhnlichen Loge, und authos rifiere euch auf folche Weise, in meine bochfte Loge 23 aufgenommen zu werden. 23 Machdem er nun auf feinen Maurerritus ju fprechen fam; fo jog er hierauf ben Degen, ließ fie niederfnien, bob feine rechte Sand über ihr haupt , und ließ fie in diefer Stellung fchmos ren, basjenige, mas fie gefehen und bernommen bate ten, feinem Menschen zu offenbaren. Run stieß er brenmal mit den Buffen auf die Erde, schlug brenmal mit dem Degen auf Die rechte Schulter der Randidas ten , drudte feine Ringer auf ihre Stirne , blies ihnen mit feinem Sauche ins Geficht, fagte, bag er ihnen burch die Gewalt, die nur ihm allein der Unsterbliche mitgetheilt habe, seine Weisheit, und die Weisheit bes Salomo eingieffe, und nannte fie Maurer, Aldymiften, Dittagorifer und Egyptzianer. Nache dem diefes Gefchafte beendiget war , zeigte er ihnen Das Buch feines Ritus. Allein fie wollten baffelbe nicht lefen, indem es nach Bifam roch.

In andern Abendbesuchen entdeckte er ihnen im Bertrauen, daß er schon seit langer Zeit die Unbrauchs barkeit der Logen von der gemeinen Maureren eingeses hen, und also eine Loge gestiftet habe, in welcher er, als oberster Meister den Ordensgliedern jene Rennts nisse mittheilte, die er sich in Lypten gesammelt has be, und sonderheitlich darinn bestühnden, die Materia

prima zu finden, und die Eigenschaft der Metalke zu verändern. Mit letterer Wissenschaft habe, sagte er, Salomon die unermeßlichen Schäße von Gold gesans melt, wovon in der heiligen Schrift die Rede sen. Er wollte sie serner glauben machen, daß der Entzweck seiner maurerischen Versamlungen das Geheimniß aller Geheimnisse sen, und daß nun er allein sagen könne: Viele sind berusen, aber wenige auserwählt, ins dem nur ihm allein die Ausübung jener mechanischen und geheimen Kunste bekannt sen. Zum Veschlusse erstlarte er ihnen endlich auch die Zeichen, Betastungen, Worte, und den besondern Sprachgebrauch, durch welchen sich die Frenmaurer unter sich in ihren Ordenss graden unterscheiden.

Bis hieher bezeigten die beiben neuen Sobne bem Cacliostro alle Unbanglichkeit und Berehrung. Allein fobald es darauf anfam, daß ihnen über ihre Unnahme ein Patent ausgefertigt werden follte, veranderte fich Die Szene auf einmal. Er reichte ihnen ein folches, zeigte ihnen die Rorm beffelben, bas mit benienk gen durchaus übereinstimmt, welches er den Lvonern mittheilte, und foderte fie auf, ihre Lauf : und Rus namen und ihren Geburtsort ju unterschreiben, um es fodann in frankreich einregiftrieren ju laffen. Diefe Ausfertigung, welche ungefahr 50. Chubi gefoftet batte, war nicht nach dem Geschmacke der benden Reulinge. Sie entfernten fich , und fprachen bon der Beit an mit Caglioftro fein Wort mehr von Maureren. Golder gestalt tonnte ein Mann, ber fich mittels Diefe Drarin in einem groffen Theile Der Belt viel Schabe erwarb, burch dieselbe in Rom nicht einmal einen falschen Ring erhaschen.

Inzwischen gerieth er in groffe Unruhe und Furcht barüber, daß ihn vielleicht einer von obenbenannten Personen gerichtlich angeben mochte. Dieser Ursache wegen faßte er, wie er in seinen Aussagen bekannte,

ben Entschluß, fich vor den Fuffen eines Beichtvaters niederzuwerfen, und demfelben seine Betrugerenen zu offenbaren. Indem wir uns hier an seine in Trient abgelegte Beicht wieder erinnern, fo muffen wir wif ser, daß er, wie er sich nachher gegen zwo vertraute Personen verlauten ließ, auch mittels seiner in Rom abgelegten Beichte bas Deil. Offizium zum Beften batte. Seine maurerischen Thaten fronte er endlich mit einem wenige Tage vor feiner erfolgten Berhaftnehmung bers faßtem Birfularschreiben, worinn er allen gemeinen Logen , fo wie feinen eigenen egyptischen Maurergefelle Schaften die Rachricht ertheilte , daß er wirklich vor der Obrigfeit angegeben worden fen. Durfen wir seinen Bekenntniffen glauben, so foderte er in diesem Zirculare alle Ordensglieder auf, ihm in dem Falle benjuftehen, wenn er in Berhaft genommen werden follte. Muffen wir aber zwoen Personen glauben, welche er von dies fen Borsichtswinten ausschloß, so versichert die einte, Daff er die Maurer an dasjenige erinnerte, mas fie, wie fie bereits mußten, in dem Salle thun mußten, wenn seine Berhaftnehmung sich wirklich erwahren sollte. Die andre Person aber sagte aus, daß er sie auffo: berte, alles ju feiner Befrenung zu unternehmen, und nothigen Falls fogar in die Engelsburg oder in den Palast der beil. Inquisizion Feuer einzulegen, wenn er in dem einen oder andern dieser Gebaude in Banden fich befinden follte.

Diefes ift der furze Inbegriff der Maurerthaten des Cagliostro. Wir haben uns ben deren Erzählung nur hauptsächlich an seine eigene Geständnisse gehalten, ben derselben eine gewisse Methode beobachtet, und ste aus führlichere Zergliederung dieser Thaten wurde den Leser nur ermüdet, und uns genothiget haben, uns mit den Ansterien eines Charlatans abzugeben. Es bleibt uns als nur noch übrig, zur Ergänzung und zur Verstäns

bigmachung der Geschichte diejenigen Aufschlusse zu gesten, welche nothig sind, um bis auf den Grund dies ser handlungen dringen, und einige Bedenklichkeiten entfernen zu können, die über die Wahrhaftigkeit so vieler Ereignisse einen Zweifel zu erregen scheinen.

Wie hat wohl Cagliostro (wird wahrscheinlich mans der fragen ) Diefer unvergleichliche Betruger , mel cher einen groffen Theil ber Belt zu hintergeben und su verführen mußte, und mit Unerfchrockenheit in feis ner Inquifizion ju Paris bas Tageslicht laugnete, wie hat ein folder Mann fo vieles eingestehen tonnen? Diefer gange Einwurf lofet fich burch folgendes auf. Obgleich Caglioftro von feiner bevorftebenden Berhaft nehmung einen Wint hatte, fo berbarg, pertilate, oder gerriff er doch weder bas Buch, morinn das Sne ftem feines egyptischen Ritus enthalten mar, noch feine verschiedene Maurerwerfzeuge, noch bie Menge Briefe, Die von feiner zwischen ihm und feinen Gobe nen geführten Rorrespondeng über Gegenstande der Maureren vorhanden waren. Er fab gerade in dem Momente feiner gefänglichen Ergreifung mit feinen eis genen Augen , wie die Beamtete der Regierung alles uns ter Siegel legten, und er mußte folglich glauben, baß Diefe von allem unterrichtet fen. Es mar ihm alfo unmöglich oder unnung, ju laugnen, nachdem ber Ins begriff aller diefer Monumente auf eine unüberwindliche Art das Rorpus Delifti an den Sag brachte, und feine Rerbrechen augenscheinlich erwieß.

Es ist wahr, daß seine Gewohnheit, viel und zur Unzeit zu schwäzen, ihn verleitete, in vielen Verhören mehr noch, als die ben ihm gefundene Papiere enthiebten, zu offenbaren, und über verschiedene Dinge Aussschluß zu geben, ohne welchem die in jenen Papieren enthaltene Beweise enigmatisch geblieben wären. Die Folgen dieser Geschwäßigkeit sah er selbst bald ein, nachs

nachdem die Richter, die ihn verhörten, auf die alten Ausfagen wieder guruckfamen, alle von ihm ergablten Chatfachen wiederholten, und ihm alle Kolgerungen vorstellten, welche fich von benfelben auf die Erweiss lichkeit feiner Bosheit herleiteten. Er wollte nun auf Die andere Seite tretten, und von demienigen, mas er bereits fchon eingeftanden hatte , verschiedene Umftande wieder gurude nehmen. Allein es war nicht mehr Beit. Man hatte die Vorsicht, ihn von Seite zu Seite feine Berhoren unterschreiben zu laffen , und am Ende einer feden mußte er fich erflaren, daß er dasjenige, was gefchrieben worden, gar mohl verftanden habe, und Daß das Gefchreibene bemjenigen, mas er eingeftanden babe, in allen Stucken burchaus gleich fen. Gehr viel noch trug jur gluctlichen Prozefführung bie Gorgfalt und Bachfamteit ben, mit welcher ber Inquifite in feis nem Gefangniffe bewacht wurde. Er fonnte in der Bas ftille (er hat es felbft eingeftanden) allerdings berghaft ben Weg ber Lugen betretten, und ben Drogeff von fich abwenden, indem er die Bachter und Beamtete mittels bes Goldes bestochen hatte. hier, die Bahrheit gu fagen, hatte es eine gang andere Beschaffenheit. verbreitete fich zwar in der Stadt ein Geruchte, als tonnte berjenige, welcher fur Die Sicherheit feiner Berfon haften mußte, fein Befchuger fenn, und ibn beimlich begunftigen. Allein Diefes Gerüchte mar Die Frucht der Berleumdung und der Bosheit. Der Riche ter, welcher den Gefangenen verhorte, mag demfelben feinen Glauben ben ; aber er verachtete gleichwohl bies fen Winf nicht, und that, um fich von ber Babrheit ju verfichern, in mehreren Berboren verschiedene Rras gen an den Inquisiten, deren Beantwortung es allers bings erwiesen hatte, ob derfelbe von irgend einer Sa che im Boraus unterrichtet gewefen fen , oder nicht. Das Refultat bavon mar immer ein folches, welches

uns in den Stand fest, vor der ganzen Welt bezeugen zu können, daß dem Berhafteten stets, auch selbst die zufälligsten Umstände seiner Inquisizion verborgen waren.

Aber hat auch , werden hier wieder andere fragen , Dasjenige feine Richtigfeit, was er über die Ausubung feiner Maureren ergablet hat? Seine Ginverleibung in Die gewöhnliche Maureren, Die Celebritat, Der Rredit, und die Pradominang, die er über die Logen Diefer Sette erhielt, die Erfindung und Reformagion des egnptifchen Spfteme, Die Stiftung und Einweihung einer Menge Logen fur biefen Bitus, Die Aufnahme einer betrachtlichen Ungahl Menfchen benberlen Ges schlechts, und von allen Religionen, und die Fortpflans jung bes Befentlichen Diefes Spftems in einem groffen Theile der Belt, find lauter Thatfachen, die nicht ges laugnet werden tonnen, und ihm jur Laft gelegt wers ben muffen. Richt nur hat Diefe Thatfachen fein Ches weib, welches feine bestandige Gefahrtinn mar, bestas tiget, fondern auch die ben ihm gefundenen Papiere liefern eine unwiderlegbare Urfunde hieruber. Go vers fichert einerfahrner Reisender in einem Schreiben , well ches man am Ende ber Inquifizion erhielt, mit eigenen Augen ben zu Lyon befindlichen Tempel gefeben zu haben, welcher jur Musubung ber egyptifchen Maures ren von bem Caglioftro errichtet wurde, beffen Bus fe von Marmor fich auch wirklich in der Mitte beffel ben befindet.

Sicher darf auch den Grofiprechereien, mit wels chen er in seinen Verhoren über diese Gegenstände in der Absicht sprach, um das Verhaßte davon auf den wider ihn geführten Prozeß zu bringen, etwas abgerechnet werden. Seine Aussage, daß die Wenge seiner Anhänger sich auf einige Willionen erstrecke, tunn man für eine Prahleren ansehen, der er sich bloß bediente, um Schrecken zu verursachen. Die Dokumente, die sich vorsanden, erwähnen nur einer sehr

Broffen Menge, aber ben weitem nicht in einer so übers Triebenen Anzahl: Und es ift übrigens ganz gewiß, Daß sich auch in der Folge der Zeit diese Menge sehr verminderte, indem manche über die Betrügereien ihs res Großmeisters Licht bekommen mußten. Sonst aber wissen wir zuverläßig aus der ben ihm vorgefundenen Korrespondenz, daß die auf die letzte Zeit, in welcher seine Verhaftnehmung erfolgte, an verschiedenen Orten die von ihm gestisteten Logen in voller Kraft und Thattigkeit waren. Uebrigens aber ist es nicht zu läugnen, daß er es wenig oder gar nicht achtete, wenn ihm eis nige Glieder abtrünnig wurden, nachdem er einmal diesenige Absicht, die er sich vornahm, nämlich seinen Beutel zu spicken, erreicht hatte.

Es wurde unbegreiflich fcheinen, wie ein Mann von feinem Schlage an fo vielen Orten, und über fo viele Menfchen Berblendung habe ausbreiten tounen, wenn wir nicht wußten, daß er nur an folchen Orten, wo ber karholische Glauben entweder nicht eingeführte Landesreligion mar, oder aber durch die Berdorbenheit Des Herzens die Grundpfeiler besselben schwankend wurs Den, den startsten Eindruck machte. Er hat es auch nicht ausser acht gelassen, Unwissende unter seine Ans banger aufzunehmen, und ben Reichsten ben Borgug gu geben. Stete war er barauf bedacht, bie Gemus ther ber Menschen, je nach ber Beschaffenheit ihres Genies und ihrer bosartigen Leibenschaften, ju perder ben und anzuftrecken. Un mehr als einem Orte haben wir gefeben, wie viel er mit ber vorgeblichen Biffen: schaft des Steins der Weisen gewonnen hatte. Benn ihn irgend jemand über eine Reigung gegen bas ichwas de Geschlecht ju Rath jog, so pflegte er ju antwors ten, daß fich ein rechter freymaurer, das heißt, ein vollkommener Mensch, über solche Kappuzie naden feine Grillen machen durfe. Man mochte in dies fem Stucke noch fo ausschweifende Debauchen begeben,

so hatte man keine Vorwurfe zu befürchten, in so ferne man nur an ihn, und an seinen Ritus glaubte. Es war also wohl kein Wunder, wenn mittels solcher Runftgriffe, und ben solchen Grundsägen seine Progress se aussert schnell und ausgebreitet senn mußten.

Wir haben anderswo gemeldet, daß unter andern unentbehrlichen Erfoderniffen , um feinen egnptifchen Ritus einverleibt werben gu tonnen, auch biefe mar, porerft in der gewöhnlichen Maureren aufgenommen worden zu fenn. Ein folches Geheimniß mußte wohl auch feine Urfache haben. In den Prozestaften mans gelt es nicht an Spuren , aus welchen man beftime men kann, bag Caglioftro eine folche Ginrichtung in ber Absicht getroffen batte, um einen gröffern verfons lichen Rugen aus feinem Ritus ju gieben, welcher, Da er ein gang neues Softem, und ben schimmernden Endzwed einer phyfifchen und moralifchen Wiedergeburt umfaßte, gar leicht jene gemeine Maurer benebeln fonm te, Die icheinbarlich und in ber erften Lehrzeit von ihren Direftoren und Deiftern, mit der gefliefendften Bosheit in dem Studium der aufferordentlichsten Dinge, wos mit man ben Gefeten ber Natur entgegen wirfen tonns te, geaffet murden. Als Caglioftro hieruber in den Bers boren befragt murbe, antwortete er, baf, gleich wie Der gante 2meck feiner Maureren Dahin gebe, Die Lebre von dem Dafenn Gottes, und der Unfterblichkeit der Seele ju verbreiten, er auch besmegen nur gewohnliche Maurer aufzunehmen fich vorgenommen habe, weil es gerade biefe maren, welche obige Lehre bestritten. ift aber furs erft falfch , daß die gewohnlichen Maurer insgemein weber an einen Gott, noch an ein gufunfs tiges Leben glauben. Aber gefett auch ben Kall, es fen Babrheit, mas Caglioftro vorgab; warum foders te er von jenen Ratholifen, Die ihn um Aufnahme ans fbrachen, und noch feine Frenmaurer waren, fich, ebe er fie in feinen Mitus aufnahm, jubor in die gewohn

Liche Maureren aufnehmen zu laffen? Entweder batte er in diefem Kalle feinen Beweggrund, fie gu feinem Mitus jugulaffen, ober aber ber Endzweck biefer Bus Laffung mußte verschieden fenn. Roch mehr: Wenn er wirflich von einem vergehrenden Gifer bingeriffen murs De, in ben Gemuthern der Jerglaubigen Die vorgedachs ten Grundfabe ju pflangen; marum nahm er benn nicht auch diejenigen in feinen Ritus auf, welche jene Grunds fate, ohne eben Maurer gu fenn, beftreiten und laugs nen ? Die Starte Diefer Einwurfe brachte ibn auffer alle Faffung. Er fiel über feine Richter ber, fagte, Daß fie ihm alles jum Berbrechen aufburdeten, und entschloß fich endlich zu antworten, daß fie feine Rons Mituzionen gelefen hatten, und alfo barinn über bags ienige, wovon die Rede fen, die mahre Borfchrift mur: ben gefunden haben. Man erwiederte ibm, daß bermal nicht von der Substang Diefer Borfchrift, fondern nur bloß von ihrem Beweggrunde die Frage fen. Er ants wortete: Behmen Sie, meine Gerren, davon an, was Ihnen beliebt. Man versicherte ihn, daß man nichts weiters von ihm, als Babrheit, und eine tates aorische Untwort erwarte; er aber verfette: 3ch habe Die Wahrheit gesagt. Mir heben einige folche Buge, beren eine Menge in feinen Berhoren jum Borschein famen, barum aus, weil man aus benfelben um fo leichter ben Rarafter biefes Mannes, und bie Befenbeit feiner Overagionen erfennen fann.

Was aber vor allen Dingen die Neugierde der Lesfer am meisten intereffiren wird, ist, über jene Reden, Prophezeyhungen und über jene Arbeiten mit den Waisen, welche in dem Laufe seiner Maurerthaten so häusig vorkommen, Ausschluß zu erhalten. Wir wollen davon nun umständlich sprechen. Er gab vor, daß seine Anreden mehrere Stunden gedauert hätten; daß durch die Vortreslichkeit derselben seine Zuhörer bes zanbert worden wären; daß sie von einer Erhabenheit,

welche eine alles umfaffende Belehrfamfeit und Gin fichten in allen beiligen und profanen Gegenftanben ans teiate, und endlich von einer folchen Wirffamfeit gemes fen fenen, daß er die Greglanbigen, welche ihre Bers thumer ablegten, Dahin brachte, bas Licht gu feben, und die fatholische Religion anzunehmen. hat nun fein Chemeib, welche ben mehrereften feiner Unreden perfonlich benwohnte, bezeuget, daß biefelben über die Maffen weitschweifend , und weit nachläßig hingeworfener, unzusammenhangender und unbindiger waren , als man fich je vorftellen tonne. Er pflegte allemal erst einige flaschen zu leeren, ebe er zu res ben anfieng. In allen Dingen hochst unwissend fober te er oftmale felbft fein Cheweib auf, ihm irgend einen Tert aus der heil. Schrift jum Stoff feiner Predigt anzugeben. Gein fizilianifcher Diglectt, vermifcht mit einer fehlerhaften frangofischen Mundart, erschutterte in Wahrheit das Zwerchfell ber Zuhorer. Er lief alle Religionsgenoffen ju, und behauptete, daß ein Rathos licte, ein Lutheraner , ein Ralviniffe , ein Jube gleich aut maren, infoferne fie an Gott und an die Unfferbe lichkeit der Seele glaubten. War die Rede von Mos narchen , fo richtete er fich nach ben Gefinnungen und ben Beift feiner Buborer. Er ermabnte gum Gebors fam, bfter aber rieth er, bas Joch abzufchutteln, ins bem er bie Souverains aus Maxime Eprannen nannte. Bon der Gewalt und der Berfon des romifchen Dabs stes und von der desammten deistlichen Sierardie fbrach er nie anders, als mit Berachtung. Mit einem Borte: feine Reden Dienten ju nichts, als Barbolis ten in Irrglaubige, und Atheisten in Deisten gu verwandeln.

Diese Schilderung ift in keinem Stude übertrieben, und es hat nicht nur einzig sein Sheweib diese Umftand be bestätiget. In den Prozesakten befinden sich die Beugnisse mehrerer Meuschen, welche ihn ben verschies

Denen Belegenheiten im Maurerfinle reben borten. Gie verfichern, baf er viel, aber ohne Methode, ohne Los gif, ohne Subjeft, und unter einem Schwulft von fole chen Worten und Empfindungen gefprochen babe, wel che ihn am Ende wirflich ben Raben besienigen verlies ren liefen, mas er fich zu entwickeln vorgenommen batte. Der Richter, welcher ihn verhorte, mußte die peinliche Befchwerbe leiden, feinem mehrere Stunden in einem Athen fortbaurenben und zwecklofen Gefchmate abzus horchen; und ob er gleich mehrmal erinnert und ers sucht wurde, sich turz zu fassen, und die Schranken einer bloß nothigen Geschichtserzählung zu beobachten, fo war es boch ftete unmöglich, ben Stromm feiner Charlatanerie aufzuhalten. Um inzwischen ben einer fo aufferordentlichen Berwirrung boch einen ordentlichen und verftanblichen Zusammenhang gu gewinnen, war man genothiget, ihn fast immer von Schritt gu Schritt wieder guruckzuführen , und ihn ben der hiftorischen Ergablung feiner Begebenheiten gleichfam an ber Sand gu leiten. Damit aber einft jedermann einen Beweiß von der Art haben tonne, wie Cagliostro raisonis rete und sich ausdrückte, so hat man ihm mehr als einmal die Frenheit gestattet, die Antworten, die er auf die an ihn geschehenen Fragen und Ginwurfe ers theilte, ju biftieren. Aus einer von folchen Antwors ten , die wir jest anführen wollen, tann man auf die übrigen schließen. Er murde über eine gewiffe vermeß fene Rede, in welcher er fich verachtlich über bas groffe Werk der Erlofung und über den Cod des Beylandes Jesu ausdruckte, jur Berantwortung gezogen. Er laugnete bas Geschehene; und um feine Regative zu rechtfertigen, sprach er, wie folgt: "Ich , antworte, daß alles falfch fen; benn in meinem pris mitifen Suftem , und in allen meinen Operagionen "fette ich einen groffen Werth in die Schlange, wels " che ben Apfel im Rachen halt, welche meine Chifre ift,

mnd die Ursache der Erbsünde, und aller unserer von daher entstandenen Unglückseligkeiten anzeigt; ich autworte, daß diese Schlange eben durch die Erlösung unscre herrn Jesu Christi getödtet worden sen, wie wir denn dieses stets vor Augen und im Herzen haben müssen, wie die Augen und das herz der Spies gel der Seele senen, und daß seder Mensch bestänz dig gegen alle teuselische Versuchungen auf der Hut wie die Erlösung unsers herrn Jesu Christi geglaubt, und die Erlösung unsers herrn Jesu Christi geglaubt, und auch beständig andere glauben gemacht habe, so ist west unmöglich, daß ich mich in obigen Ausdrücken hierüber verlauten ließ, indem ich dadurch allen dems seinigen widersprochen hätte, was ich allenthalben ges sprochen babe.

Aber konnte wohl auch ein Mensch, von dem es aus feinen eigenen ausdrucklichen Geftandniffen erwiefen ift, Dag er in feiner Rindheit schon die ersten wiffenschaftlis chen Anfangsgrunde verabscheute, und fich von feinen Rugendjahren an bis auf diese Lebensstunde teinen andern Studien, als benen des Lasters, bes Betruas, und ber Sauneren wiedmete, fonnte ein folcher Menfch wohl fabig fenn, folche Unreden zu halten, die er aes balten zu haben fich zueignen wollte ? Aber biefes ift. noch bas wenigste: Das follen wir benn von feinen theologischen und beiligen Wiffenschaften halten, wels che ber Stof biefer Unreden waren, und womit er jum Bortheil ber farholischen Religion so viele Menschen zu befehren wußte? Go hat er denn grundlich die Materien bon ber Porherbestimmung, bon ber Gnade, und vom freven Willen abgehandelt? En freplich! Man fragte ihn, welches die Todfunden, und die Quellen aller Gunden fenen ? Er antwortete, er miffe ihre eigentliche Angahl nicht, und erinnere fich nur einis ger weniger, namlich der graß, und gulleren, des Vleides, der Tragbeit, der Unkeuschheit und bes

Duchers. Auf die Frage, wie viel es theologische Tugenden gebe, antwortete er: Wenn Sie mir das erste Wort sagen wollen, so werde ich mich aller erinnern. Als er über die Beschaffenheit und Anzahl der Kardinaltugenden befragt wurde, erwiederte er, sie seyen eben dasselbe, was die theologischen Tugens den wären. Man fragte ihn, wie viele Räthe der Bollfommenheit seyen, und er antwortete: "Glauben, Sofnung und Liebe. " Als man ihn ausstoderte, die Formul des Glaubens, der Sofnung nnd der Liebe zu rezitieren, so drückte er sich, wie solgt, aus: Der Glauben ist die Kirche; die Liebe ist das Band der Dollfommenheit; und die Sofnung ist die Erwarztung der ewigen Glorie. Ueber die Wirfung des Sakramentes der Firmung sagte er, daß sie eine Konsirmazion der Taufe sey, und über die Wirfung des Sakraments der letzten Gehlung äußerte er sich, daß sie eine Konsirmazion sey, wodurch der Mensch vollkommen würde, um in die Ewistkeit zu gehen. Mit Umgehung mehrerer solcher Sonderlichkeiten,

Mit Umgehung mehrerer solcher Sonderlichkeiten, in welchen er sich durchaus immer gleich blieb, wollen wir nur noch folgendes ansühren. Auf die Frage: Ob der Mensch Gewalt und Macht habe, den himmlischen Geistern zu befehlen? ertheilte er die Antwort: 20 Ich glaube, daß der Mensch mit Bewillis gung Gottes eine solche Macht erlangen könne, weil der gebenedeihte Gott vor seinem Tode uns die heiligs machende und göttliche Vision zurückgelassen und 20 gegeben hat, und weil der Mensch nach dem Sens bilde und der Gleichheit Gottes, die Engel aber nicht, 20 wie der Mensch, sondern auf eine göttliche Weise, 20 erschassen wurden. 20

Wir wollen hier weder seiner Abneigung gegen die Sakramente, noch seiner ununterbrochenen Verletung der Kirchengebote, noch alles desjenigen erwähnen, was den Inbegriff aller der Lasterthaten ausmacht, in

welchen er ohne irgend eine Unterbrechung fein aans ges leben hindurch verfenft mar. Die Schluffolge, Die wir nun jest machen werden, wird ohne Widerrede binreichend fenn, feine Betrugerenen zu entlarven. Er hat behaupten wollen, daß feine fo vortreflichen, und ber fatholischen Religion so vortheilhaften Reden eine beftandige Beziehung auf fein egyptisches Maurerspftem batten, fo wie baffelbe in bem Buche, wovon wir fcon mehrmal fprachen, beschrieben mar. hieraus nun muß als eine nothwendige Rolge aus brenen Dingen eines feine Richtigkeit haben: Entweder mar fein Softem burchaus fatholisch, ober feine vorgeblichen Reden ma ren nicht mahr, ober endlich fie muften etwas gang anders, als einen guten Erfolg fur die fatholische Res ligion erzwecket haben. Wenn wir bas erfte, indem es der Evideng, und dem Lichte der Ratur, und ben Musspruchen der Bernunft entgegen ift, weniaftens jum Theil nicht annehmen burfen; und wenn, was bas zwente betrift, feine bogmatischen und weitlauftis gen Reben nicht gelaugnet werben tonnen, fo find wir genothiget, ju fchließen, baf in ber Borausfetung, baf folche Reben einen Erfolg hatten, diefer tein ans berer habe fenn tonnen, als entweder aus Bathos liken Beger zu machen , oder aber die Beger in ihrem Breglauben noch mehr zu bestärfen, oder endlich fie von einem Brrthum in den andern gu fturzen.

Um sich aus der Berlegenheit zu helfen, in welche ihn die Starte eines solchen Vernunftschlusses verfeste, fand er für gut, in seinen Vernunftschlussen abzuschweit fen. Besser werden wir dieses an seinem Orte sehen. Hier können wir, nicht eben zur Unzeit, eine Bemerkung machen. Ohne Zweifel befanden sich unter seinen Ans hangern eine Menge, oder vielleicht der größte Theil in dem Falle, daß sie von seinen Neden berauscht wurden, ihn fur ein Wesen von gottlicher Art hielten, und

in der Welt ausposaunten. Aber wie gieng dieß zu? Es häufte sich Verblendung auf Verblendung. Wenn sich, wie es natürlich geschehen mußte, diese Anhänger sehr oft in dem Falle befanden, die Reden ihres Meisters nicht zu verstehen, so geriethen sie auf die Mennung, als habe er nicht auf eine physische, sondern auf eine moralische Weise, das heißt, mystisch und enigmatischgesprochen, und erklärten sich sodann den Verstand seis ner Worte, wie es ihnen am Besten dünkte.

Seine Prophezenbungen maren geschickt, ben Range tismus ju berftarten. Er gab vor , bag fie Wirfungen eines befondern Benftandes fenen, mit welchem es Gott gefallen habe, ibn zu begunftigen. Alles, fagte er, war die Wirkung einer hobern Infpirazion. Indeffen wußte fein Chemeib, ale fie hieruber befragt murbe, eis nige bon diefen Prophezenhungen zu entrathfeln, indem fie felbe von einem keiner Schelmenstreiche berleitete, Entweder, fagte fie, verschafte er fich von den verbors genften Gebeimniffen eine vorlaufige Renntnif, ober er wagte auf geradewohl aus einigen naturlichen Umftanben ju prophezenben. Golchergestalt fundigte er in Mietau einem jungen Frauenzimmer an, daß fie bald mit einer gewiffen Mannsperfon Braut murbe, nachbem er fcon im voraus von ber verliebten Neigung unterrichtet mar, welche diese Berson beimlich gegen jenes Frauenzimmer begte. Er prophezenhte einem andern Mabchen ben bevorftebenden Lod; aber ber flagliche Gefundheitegus fand beffelben murbe auch feben andern in ben Stand

gefest haben, das gleiche zu prophezenben.

ge, was wir bis hieher von seinen ruchlosen handlungen anführten, und noch mehr, was wir ferners davon noch erzählen mussen, wird jeden in den Stand setzen, über die andern Prophezenhungen von dieser Urt ein richtiges Urtheil zu fällen. Wir bemerken hier nur bloß, daß übernatürliche Ereignisse erst dann geglaubt werden dursen, wenn es unmöglich ift, sie auf irgend eine mensch

prat upp

liche Weise zu erklaren. Cagliostro aber hatte stets eine unerschöpfliche Quelle von Betrügerenen zu seinem Dienste in Bereitschaft. Wir kommen nun zu den Ars beiten mit den Waisen.

Es ift erwiesen, daß Caglioftro febr oft mit ben Baifen, das heißt, mit unschuldigen Anaben oder Maden arbeitete, und auch andere arbeiten lief. Gben fo erwiefen ift es auch, daß biefe Baifen in folden Arbeiten ben an fie geschehenen Fragen antwors teten, und basjenige, woruber fie jur Rede geftellt wurden, und namentlich die Engel, ju feben vorgaben. Wir muffen nun untersuchen, wie und auf was für eine Art biefes gefchah. Der Inquisite hat nach feiner Beife gang breifte behauptet, baf alles die Wirfung eines gang porguglichen Schutes Gottes fen, der ihn durch feine befeligende Erscheinung auf eine folche Art in der Absicht habe begunftigen wollen, um das Borhaben, fein eanptisches Spftem auszubreiten, gludlicher auss führen , die gehren von dem Dafenn Gottes und der Unfferblichfeit der Seele nachbrucklicher offenbaren, und mit befferm Erfolge die Unglaubigen befehren, und ben Ras tholizismus fortpflanzen zu konnen. Diefer Urfache wes gen fen er ftete gewohnt gemefen , ben folchen Gelegens. beiten ben Glauben an Gott zu erneuern, ibn zu bitten, und ihn um Segen angurufen.

Wir wollen nun auch vernehmen, was fein Beib hierüber ausfagte. In der hauptfache befannte sie, daß, wenn auch schon einige dieser Baisen über dasjenige, was sie in den Arbeiten antworten sollten, von ihrem Manne im Boraus unterrichtet waren, doch andere, welche ihm unversehends zugeführt wurden, nicht aus ders, als mittels einer reuflischen Bunft, opertren konnten. Sie versicherte, daß sie ihn mehr als einmal ersucht habe, ihr den Ursprung dieser Arbeiten mitzutheilen, aber immer unter dem Vorgeben abgewiesen wurde, als ware sie nicht muthig und stark genug,

ein solches Geheimnis zu bewahren. Sie setzte hinzu, daß er sie nur mittels der Worte: Durch die Gewalt, die ich von dem Großelofto habe, und durch drew maliges Stampsen des rechten Fusses auf die Erde, zu arbeiten mit den Waisen anführte. Endlich gestuhnd sie noch, daß dergleichen Arbeiten gemeinniglich von zeitlichen und eigennüßigen Iwecken geleitet wurden. Oft ließ er alle Maurer und ihre Verwandte, die ihm anhiengen, als selig, jene aber als verdammt erscheis nen, welche sich entweder von ihm nicht prellen liessen, oder ihn für einen Betrüger hielten. Mehreremale ließ er die Engel auf eine der Phystognomie seines Weibes übereinstimmende Weise bezeichnen, um dadurch den Anwesenden nur eine immer grössere Zuneigung gegen dasselbe einzustößen.

Der Berfaffer bes Bouriers von Europa griff auch in Diefer Sache ben Caglioftro gewaltig an; und ers mangelt nicht, hernach Denfmale jum Beweise, baff alles nur Tafchenfpieleren mar, an bas Tageslicht ju geben. Bir, die wir mittels des Lichts ber Religion , und der Bernunft in den Aussagen des Cagliostro die " gewohnten Buge ber Ruchlofigfeit und ber Betrugeren " ertennen, laffen andern zu entscheiden übrig, ob berans 4 gezeigten Mennung der Frau das Borgeben des Zeis, tungeschreibers vorzuziehen fen. / Wer nur eine gefunde " Bernunft hat, wird leicht einsehen, mas man bavon au glauben hat, in Anfehung folgender Thatfachen. Uns ter den Schriften des Caglioftro fand man zwen Nache richten von ahnlichen praktischen Arbeiten, ben denen er nicht zugegen war, und die ihm von feinen Inhangern jugefchickt worden, um vielleicht die Erflarung bavon ju haben, oder ihm Ausfunft hieruber ju geben. Bir wollen fie gerne hier weitlaufig anführen, damit jeders mann nur aus ihrem materiellen Gewebe beren Befens beit beffer begreifen fonne.

#### Erfferes liegt fo da:

Den bren und zwanzigsten Tag des achten Monats. Als die W. Minn (a) arbeitete.

Mach der geistlichen Einweihung der B. (b) vor der Anschauung des E. (c) fragt.

Ich befinde mich an einem finstern Ort in der Luft. Ich sehe einen herabhangenden goldenen Degen.

3ch febe Leutherb ... g fommen.

Befehl megzugehen.

Untw. Er lacht und fagt, befummert euch nicht.

Er macht fein Rleid auf, und weifet mir eine Buns de auf dem herz. Er zeigt mir einen Dolch.

f. Db es nach dem Willen bes Gr. C. (b) fen?

U. Ohne 3meifel.

Und zieht eine Pistole mit doppeltem Laufe aus feiner Sasche, und zeiget sie mir.

f. Hulf.

3ch febe einen Stern.

Ich sehe zwen.

Ich febe fieben.

f. Was rebet man?

A. Leuthb ... g geht ab. Der Ort verandert fich.

hernach werden die Arbeiten nach der Regel fortges hen. Die E. werden fagen, man muffe diefe Ers scheinung physisch dem Gr. C. mittheilen.

Der Gr. C. fagt, es mare ihm leid, daß dieß der B. Minn. Schrecken gemacht habe, und ihrer Gefunds heit schädlich senntonnte; allein dieß mare so in der Regel.

U. dar A. Minn. sie hofte, daß dieß nichts ware, aber daß sie in diesem Wenschen eine niedere Kraft erkennt hatte, und Nebels befürchtete.

- (a) bebeubet : Werkmeisterinn , b. i. bie bie Arbeit that.
- (b) --- Waise.
  - (c) --- Engel.
  - (b) --- Groß:Cofto.

Der Gr. C. fagt, es mare da nichts ju fürchten, nan hatte fich gut betragen.

In der andern lesen wir also:

Auszug der igehalten Samstags den 12. Lag des zwenten Monats des 5558. Jahrs.

MI Meister gegenwartig, ausgenommen der Br. Elias. Die Operationen geleitet von der Benerable Saba II. Operationen.

Da nach den gewöhnlichen Fragen die fieben Engel

mit ihren Ziffern bor der Baife ftunden.

F. Sag ihnen, daß ein Freund des Meisters N.N. der hier durchgegangen ist, und morgen wieder zuruck kommen soll, sich gegen unsern Bruder, den Denerad. Aller II. geaussert, unsere Operationen der i zu sehen; daß wir über diese Sache von unserm Meister Besehle erhalten; und da diese nicht deutlich genug sind, sa fragen wir sie, ob sie solche uns erläutern können, oder ob wir zu diesem Ende den Gr. E. bitten muffen, selbst uns mit seiner Gegenwart zu beehren?

A. Ich sehe die Bolte des Gr. E. fommen, er fteigt von derfelben berab, fommt neben mir ber, und ich babe ihm die hand gefußt; er hat auch seine Zifre auf

der Bruft.

f. Die Meisterinn steige von dem Throne, gruße ihn im Namen ihrer, und der ganzen , und danke ihm por die Gnade, die er uns zu thun geruhet.

A. Gruft ihn auch mit feinem Degen, macht einen Rreis in die Luft, fpricht das Wort Seloim aus, und

fest die Spipe feines Degens in die Erbe.

F. Sag ihm in aller Ehrerbietung, daß, so wie er wohl weiß, sein Freund N.N. hier durchgegangen ist; daß er seinen Willen geaussert, ben seiner Ruckkehruns sere in au sehen, und daß der Gr. E. in seinem Briefe über diesen Gegenstand uns fagt, ihm die ohne weis ters sehen ju lassen, und das übrige unfrer Berfügung

heim stellt; unsere, und der gangen Berfügung if, durchaus nichts anders zu thun als seinen Willen, und nichts was ihm mißfallen könne. Wir bitten ihn, und recht vorschreiben zu wollen, was wir hierinn zu thun haben.

A. Ihr konnet ihn in die eintreten laffen, eine Rede an ihn halten, und hernach Alexandern arbeiten

laffen. Dieß ift alles.

f. Db wir muffen gezieret fenn? - 21. Ja!

J. Daß es im Grunde an mir ware, die nachfte un führen; daß ich mich für allzuglücklich erachte, dies fen Posten zu bekleiden; daß ich mir gewiß immer eine Shre daraus mache; aber daß ich ihn für dießmal bate, mir zu sagen, ob es nicht besser ware, daß unfer Brus der, der Ven. Werkmeister, sie ansührte?

A. Ja, es wird fur diegmal beffer fenn, und man wird fich einschranten, Aller. arbeiten zu laffen; der Gr. C. hoft immer, ihn felbst empfangen zu konnen, und

alsbann wird er bas übrige weifen.

f. Daß wir uns in allem nach seinen Berordnungen richten werden; ob wir den Alexander muffen arbeiten lassen wie gewöhnlich in der Kanne; oder aber, ob wir ihn in den Tabernakel treten lassen sollen?

A. Um ihn in den Tabernakel treten ju lassen, muste man zuvor beweisen, ob dieses angehen konne, daß es besser sen ihn arbeiten zu lassen, wie ihr es bisher ges than habt; denn sonst konnte es vielleicht übel geben.

f. Also wird die Rede das vornehmste ben dem Ems pfange, und die Arbeit des Alexanders nur zufällig senn; der Werkmeister begehre besonders seinen Ben

ftand, damit ben dieser Arbeit nichts mangle.

A. Er wird seinen Benstand für die Arbeiten des Alleranders geben; da seine letten Arbeiten schon gut abgegangen sind, so sieht er keinen Grund, warum es ben dieser gebrechen sollte.

f. Daß

- . S. Daß die heutige mabgehalten worben, fen einzig ured allein fur die Meifter, indem die Schweffern D.D. ausgeblieben ; ob er wolle , daß es auch in der nachsten fo fen, ober ob biefe Schwestern eintreten muffen? 21. Sie muffen ba fenn.
- 4. Der Werfer mochte gerne wiffen, ob er morgen ( burch ihn) bem Gr. C. ben Dlan ber Rebe, und bes Gme pfanges des M.M. porlegen burfe?

21. Ja mit Freuden.

4. Erzähle dem Gr. C. was diefe Racht vorgegans aen, was du und Alexander gehort haben, ob diefes recht mar, ober wider feine Gefinnung?

A. Diefes will nichts fagen , und mar eigentlich feine

Gefinnung; er hat ichon baruber gearbeitet.

f. Db du und Alerander beswegen ruhig fenn fone

nen, und ob fie werden bewachet werben ?

- 21. Ja; denn dieses selbst ift sombolisch, baff er in Diefem Augenblicke in einer fehr mubfeligen Arbeit ges Standen ift.
- R. Die gange m verlangt gu wiffen, ob es gu feiner gunglichen Befriedigung ausgefallen fen?

2. Gruft mit ben Degen.

S. Es ift noch ein fertiges Cartell ba, und die Gins sicht ist auf alle gemacht, ob er erlaube, daß man sie ibm vorweife?

M. Ja, er findet fie recht, und noch beffer als die

porigen.

S. Sag, daß dieg dem Br. Eliseus viel Bergnugen mache; und frag, ob man anfangen tonne, die 3. ober 4. Berfertigte vergolden zu laffen; oder ob man warten muffe, bis alle fertig finb?

21. Diefes ift gleich: ihr konnet hierinn thun , mas

ihr wollet.

f. Dag wir zu diesem Ende an den Br. D. gefchries ben, und da wir feinen Gifer tennen, geglaubt bas ben, nich beffer bandeln ju fonnen.

U. Dieß ift gut. — Er fragt, ob alle Meister für bas kunftige Fest den 3. Man in vollständiger Uniform senn

merben?

f. Alle jene, die gegenwartig find, werden es fenn: ben Br. Elias belangend, glauben wir nicht, baß er es fenn werde; aber er wird wegen diefer Sache Grund be anzubringen haben, die nicht werden fonnen vers worfen werden.

A. Daß man alle Grunde werde anhoren muffen, bie

man zu fagen bat.

f. Daß die Wertstatte ganglich zu Ende fen, und wer nig fehle, um vollende ausmeublirt zu fenn.

21. Gut. Kanget bald nach ber Ordonang Rum.

23. in arbeiten an.

Der Den. Aler. f. Wir können anfangen, nach, bem wir noch eine Berathschlagungsloge gehabt haben; bas Gelb von Coussolo ift noch nicht angelangt; ber Br. N. hat den Auftrag bekommen, darauf Acht zu has ben, und wir erwarten ihn; wir glauben, daß wir gegen das Ende der kunftigen Woche werden ansangen können, und wir bitten demuthig um seinen Benstand.

A. Gut. Er gruft mit bem Degen.

Der Ven. f. Db noch Berordnungen und Rathe fchluffe ju geben fenen?

M. Rein.

f. Db wir ihn bitten durfen, uns feinen Segen gu geben ?

U. Er ftreckt bie Sand, und giebt fie von gangen

Dergen.

f. Danket ihm; und ihr meine Bruder und Schwer ftern empfanget fie. Die Engel find noch ben bir?

21. Ja.

F. Lege dich auf Die Rnie, und fage ihnen, mit und die Unbetung ju verrichten, und empfehl ihnen die Gors ge ber .....

Rach verrichteter Unbetung ift die \_ beschloffen worden.

beiten, und wenigstens nach der Erflarung dieser Ars beiten, und wenigstens nach derjeninen, welche Casse Liostro davon anzugeben gewußt hat, fragen wollen. Für das erste wird man in der nämlichen Dunkelheit bleiben muffen; denn Er, d. i. der Mann, der sich von Gott begeistert, begünstiget, und beschützt angegeben, hat bekennen muffen: 3Ich habe die Einrichtung das von nicht verstanden, und verstehe ste noch nicht; so wie ich sie so viele anderemal nicht berstanden habe. 3In Betrest des zweyren, hat er sich auf den Buchstas den der Schrift berusen wollen; und sugte nur noch dinzu, daß er seiner darinn beschriebenen Erscheinung in den Wolken keinen Glauben benmesse, eben so wenig als der andern, die ihm die Lyoner zwischen Wlias und Enoch meldeten. Ob er wirklich daran glaubte, ist uns, die wir nicht bis in das Innerste der Herzen dringen können, unbekannt. Doch wissen wird von der Frau, welche sagte, er hätte seinen Sohnen geantwortet: So wie sie ihn ben jener Gelegenheit in den Wolken gesehen hätten, so wurden ste ihn einst nach dem Tode in der Glorie wiedersein.

Allein der glanzendste Beweis, den wir, will nicht sagen den Batholiken, die dessen durchaus nicht bedürfen, sondern den Bezern und den Anhängern des Cagliostros seibst, von der Ruchlosigkeit sowohl dies ser zweien Arbeiten insbesondere; als allen andern an die Jand geben können, erhellet aus seinem eigenen Munde, und meistens daraus, was er zufolge der in seinen Berhören an ibn gestellten Fragen behauptet hat. Einmal ausserte er sich, er ware einigen seiner Sohne zuvorgekommen, daß, wenn er in Iralien ware, steihm nichts mehr von der Maureren schreiben sollten: " denn " seitdem ich in London war, zweiselte ich, ob dieses zietwas Gutes oder Boses ware. " Alle er gestragt wurde, warum er dieß Verbot einzig auf Italien einz geschaft habe? antwortete er: " Weil ich wußte, daß

n in Italien die fatholische Religion allgemein herrschte, und in den übrigen gandern, alle Religionen find. .. Da man ihm nun die Folge, die baraus fliefit, entge. gen geftellt hatte , namlich , er muffe fchon bamale ges wußt und geglaubt haben , daß die egyptifche Maures ren ein ber fatholifchen Religion entgegengefegtes Ens ftem fen, erwiederte er : 3 Go habe ich mirflich geglaubt, Defondere in dem Stude, betreffend Die Arbeit Der Baifen. .. Man hatte bier den Anlag genommen, Bufragen, wie er benn batte glauben fonnen, und noch glaubte, bafer in den Arbeiten ber Baife n ben Bepftand einer besondern Gnade Gottes jum Bortheil Der fatholifchen Religion gehabt babe ? fo fand er fic überführt, und mand fich mit der Antwort heraus: "Ich tenne Diefes Wortfpiel nicht; ich verftebe mich felbft micht mehr; ich weiß nichte mehr ju fagen; ich bedaure meinen unfeligen Buftand; ich fchrante mich einzig ba bin, Bulfe fur meine Geele gu erhalten; ich fecte in " bundert taufend Brethumern ber Religion. "

Doch biefe feine Erkenntniß mar verganglich, und smedte einzig babin, Beit jum Rachdenfen ju gewins nen. Er murbe noch zwenmal uber ben namlichen Puntt angegriffen: er behielt immer die namliche Bas fung , ben guten Erfolg feiner Arbeit einer befondern gottlichen Gnade jugufchreiben. Alle er fich nun in Die Enge getrieben fab, und von feinem übeln Betragen überwiefen ward , mußte er nichts anders ju erwiedern, als: 35 3ch fann nichts anders fagen, auffer daß ein 39 Febler in mir feyn werde; ich verwirre mich , und perftebe nichts von alle bem. » Er murde angehal ton, auf eine bestimmte Art ju antworten; er fugte aber hingu: 33 3ch wiederhole bas Ramliche; fagen Gie mir, 39 was ich reden foll. 39 Und als man noch mehr in ihn drang, mit der Babrbeit ju. antworten, und fie gut willig einzugeffeben, befchloß er mit diefen vielbedem tenden Worten: " Die hab ich den Teufel in meine Ar

w beiten mit eingemischt, auch hab ich teine aberglaus wolfche Sachen getrieben. Und hier brach er in farte Bewegungen und Raferenen aus.

Wir übergeben schnell diesen Theil seiner Berbore, um nicht die Gesetze eines kurzen Abrisses zu überschreis ten. Es ersoderte ungeheure Bande, wenn man durche aus alle die Fragen und Nachforschungen, mit welchen er bald über dieses, bald über jenes besonders anges gangen wurde, um dieWahrheit aus ihm zu locken, anführen wollte; allein alles war umsonst. Wenn er sich durch das Gewicht der Beweisgründe gedrängt sah, brach er los, und beschimpste entweder die Personen, die ihn verhörten, oder gab ganz unzusammenhängens den Bescheid. Gerade so ergieng es, als in den letzen Berhören die Materie der Arbeiten wieder vorgenoms men wurde.

Man fieng an, ihm die Beweise, die die Sottlosigs teit derseiben deutlich darthaten, vorzustellen, und er glaubte sich mit der Antwort zu rechtsertigen: "Ich wie kich mit der Antwort zu rechtsertigen: "Ich wie kich Mpostolisch; und wenn ihr andere es nicht glauben wollet, so kann ich nicht darfür. Und anderswo: "Ich bin ein Gottloser, aber Römisch: Kas tholisch; und wenn ihr andere es nicht glaubet, so gland ich an die Anschauung Gottes. "Gedrungen, Auskunft zu geben, was er durch die Alacht verstünsde, die er zur Betreibung seiner Arbeiten von Gott emspfangen zu haben vorgab, und wie er glaubte, daß er solche erlangt habe? so sagte er: Die Macht wäre ein Beystand, den Gott sedem guten Katholisten ertheilte; und er rühre von der Enade jener heiligmachenden Anschauung Gottes her, die Jesus uns vor seinem Los de hinterließ: Ego claritatem quam dedisti mihi, dedi eis. Non pro eis rogotantum, sed & pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum me, ut omnes unum sint. Diese Macht also, konnte sie allen Katholisten gemein seyn? Cagliostro versetze: "Ohne Zweisel ist sie allen

"Ratholiten gemein. " Wie hat er nun fagen konnen, baß ohne seine Macht die Arbeiten nicht gelingen konneten? Erstlich, antwortete er, daß sie nicht gelungen waren, weil diejenigen, die sich damit abgegeben, viels leicht nicht an Gott glaubten; bernach sügte er hinzu: "Einigen, denen ich die Wacht gegeben, ist es nicht "gelungen, andern aber ist es gelungen, und ich weiß " nicht warum.

Endlich tam man etwas naber jur Rebe megen ber beiligmachenden Anfchauung. Bas verflebet ibr unter Diefer Benennung? " Einen geiftlichen Benftand , einen " englischen Benftand, einen übernaturlichen Benftand , Bem wird er ertheilet? Gott bat ibn vergonnet , vers 33 gefällt. 32 Auf was Urt ergiebt fich biefes ? 33 Auf seine brenfache Urt; Erftens, wenn fich Gott fichtbar macht, wie er es ben Patriarchen, und ben Denfchen gethan, ale er auf die Belt gefommen ift. Zweytene, "burch bie Erscheinung ber Engeln, inbem er fie ben "Menfchen fichtbarlich macht; und endlich, burch Uns " treibungen und innerliche Begeifterungen. " welche Mittel fann ihn ber Menfch erlangen ? , Durch "feine Bereinigung mit Gott, mit ber S. Rirche, und bem fatholifchen Glauben, und burch bie Bande ber " Liebe und bee Glaubens : Dief jum Boraus, barfman ihn nur innbrunftig von Gott bitten; gefchieht es nicht beut, fo wird bernach eine Beit fommen, bag er ibm pfelben ertheilt. Dat jemand unter ben Sterlichen eine abnliche Ericheinung gehabt? " 3ch fenne Rice mand; und nur ich, obichon ein Gunder, habe ges aglaubt fie ju haben , vermittels jenes innerlichen Eries bes, ober auf Die britte oben erflarte Beife. D Er, ein Gunder : Er, ber eine ununterbrochene Berletung ber Rirchengebote felbft mabrend feiner Arbeiten einges fanden bat: Er, ber fich anderstoo baburch rechtfertie gen wollte, daß er mit allen gafternüberbauft mar, mie

håtte er jene Gnade erhalten können, für die es so mothwendig ist, allezeit mit Gott und der katholischen Religion vereiniget zu senn? "Ich habe niemals mit dem Teufel zu thun gehabt; und wenn ich ein Guns der gewesen bin, so hoffe ich, daß der so barmberzige Gott mir werde verziehen haben. Ben vielen seinen Anhangern fand sich gewiß nicht, weder diese Bereinis gung mit Gott, weder die Reinigseit des Glaubens, wes der die Anhanglichteit für die katholische Religion, noch die Uedungen der Tugenden, die mit selber zusammen hangen, indem er sie selbst des Unglaubens und eines schlechten Lebenswandels beschuldiget hat. Wie kamen diese zu der heiligmachenden Anschauung? "Ich als wein Mensch kann die Urtheile Gottes nicht ersorschen; denn er ist der Herr, seine Enaden zu ertheilen, wem ver will; und deswegen kann er sie auch den Besagten vertheilet haben.

Aus diesem dargestellten Gewebe seiner Reben über die Bewürkung seiner Arbeiten mit den Waisen, wird ein jeder selbst entscheiden können, woher sie die Würstung hatten. Doch erhielt er inzwischen durch dieselben die Absicht, die er verlangte, nämlich die Berblendung vieler Menschen. Go ist. Der Ausgang dieser Ars beiten war eine der Haupttreibseder, die zu dem Ruse und der Celebrität seiner Person das meiste bentrugen; wodurch er als ein übernatürliches vom himmel herr abgestiegenes Wesen, als ein Orackel, als ein Bild der Lugend, Weisheit und unbegränzter Macht, gehals ten, geschätzt und verehret wurde. Wir haben andersz wo diesen Fanatismus genquer kennen gelernet. Dier wollen wir nur den Beweist ohne Widerlegung vorstelz len, wie er aus dem Briefwechsel seiner Anhänger, den man ben ihm gefunden, erhellet. Die Litel, die siehm gaben, waren gewöhnlich: Ungebeteter Vaster, Ehrwürdiger Meister; die Ausdrücke der Bewuns derung, Unterwürsigseit und Ehrsurcht waren gemein; die

Sewohnheit ihm die hande zu kuffen, sich vor feine Fuffe zu werfen, und feinen Seegen zu begehren, und unterbrochen; alle hiengen von seinem Winke ab, mehr als sie es nicht gegen einen Vater, oder Souverain gethan haben wurden: Niemand wagte es, ihm zu widersprechen. Allein jede noch so umständliche Absschilderung wurde unstreitig viel verlieren, und wir wurden weder der Wahrheit, nach dem Wesen der Sache Genüge leisten. Um dieselbe deutlich, und in ihrer ganzen Gestalt zu erblicken, wollen wir hier unter einer Menge Briefe von seinen Anhängern nur drey ausbesben, welche lebendig den Grad der Blindheit darstellen, in welchen sie versunken waren.

Der erfte ift von einer Verson geschrieben, welche fich eben furz zuvor von ihm entfernt bat, und nun hof? fet, ihn nach einigen Monaten wieder zu feben. Er ift folgenden Inhalts: " Mein Meifter, und nach Dewigen mein Alles! Es scheint, daß fich das Deer ber Trennung widerfege, ju welcher ich gezwungen Bir maren 18. Stunden auf der Gee, mind um II. Uhr Morgens hier angefommen. Dein Sohn hat viel gelitten. Aber, mein Deifter, ich babe n das Gluck gehabt, Gie Diese Racht zu feben. Der " Ewige bat ben Segen erfüllet, ben ich geftern erhielt. 2 Ach! mein Meifter, nach Gott find Gie meine Gluck, pfeligkeit. Die Junglinge N.N. und N.N empfehlen 3) fich für immer Ihrer Gute ; fie find mactere Jungline age, und verdienen einft, mittels Ihrer Macht, Ihre 33 Cohne ju werden.

33 Uch, mein Weister! Wie sehr sehne ich mich nach 33 dem herbstmonat! Wie glücklich bin ich dann, wenn 35 ich Sie von meiner Treue und meiner Hochachtung 35 versichern kann? Morgen reisen wir wieder. Welch 35 ein Bergnügen werden unsere Brüder haben!

33 Ich habe den Briefnicht empfangen, den mir N.N.

55 fcbrieb. Er war schon um 4. Uhr Morgens abgegans

33 gen, und wir find erft um II angefommen.

33 Ift es möglich, daß ich denjenigen, der meine 32 ganze Gluckfeligkeit ausmacht, nicht mehr in Paris 33 finden foll? Aber ich unterwerfe mich, und demuthis 32 ge mich vor Gott, und vor Ihnen.

33 Ich habe dem Herrn N.N. geschrieben, so wie Sie mir besohlen haben. Uch, mein Meister! wie schmerzt es mich, Sie von allen meinen Empfindungen gegens wärtig nicht anders, als durch Briefe versichern zu bennen! Wenn doch schon der Herbstmonat, dieser glückliche Zeitpunkt, da wäre, in welchem ich vor Ih, ren, und den Füssen der Meisterinn, Sie von meiner Unterwürfigkeit, von meiner Ehrsucht, und von meinem Gehorsamüberzeugen werde. Von diesen Eigens schaften wird stets derjenige beherrscht senn, welcher es wagt sich zu nennen

30 Mein Meifter und mein Alles!

Bologna am Meer. d. 20. Jun. 1786.

Unterthänigfter und unwurdigfter Sohn D.D.D. Aus bem zwenten Schreiben erhellet, baf fein ans Derer Anhanger burch bie Machrichten, die er von dem erftern über bie Perfon des Caglioftro erhielt, letterm gu fchreiben veranlaffet murbe. Bier ift ber Inhalt: Derr und Deifter! D.D. hat mir Unleitung gegeben, , wie ich Beweise meiner Chrfurcht ju Ihnen gelangen alaffen tonne. Der erfte Gebranch, ben ich bavon 33 mache, ift, mich bor Ihren Guffen niederzuwers ofen, Ihnen mein Berg ju überliefern, und Gie gu "bitten, baf Gie mich unterftugen, und meinen Geift 30 jum Ewigen erheben. D mein Meifter! ich fchweige won allen Betrübniffen, die ich in dem Augenblicke mempfand, als die Wellen bes Djeans ben Beften ber Meifter, und den Machtigsten der Sterblichen (Gie , tennen ihn beffer als ich) fich von Frankreich entfernte. Dein Geift und mein Berg muffen Ihnen offen fteben ;

- und Ihre Tugenden , Ihre Moral , und Ihre Bobb baten haben allein bas Recht, für beftandig meinen Beift und Berg auszufullen. Burdigen Gie fich , a mein gebietender Meifter! Gich meiner gu erinnern, und baran gu benten, daß ich in ber Mitte meiner Breunde her einfam bin, weil ich Gie verloren habe. Erinnern Sie Sich , daß der einzige Bunfch meines bergens ift, mich mit meinem burchaus guten und allmächtigen Meister zu vereinigen, welcher allein im Stande ift, meinem Bergen Diejenige Starte, biejes nige Ueberredungsfunft , und Diejenige Energie mitzus beilen, welche mich geschickt machen tonnen, Ihren Billen zu befolgen.

33 Ich erwarte mit eben fo vieler Chrfurcht als Une sterwerfung Ihre bochften Befehle, o mein Deifter! mund ich werde felbe, von welcher Beschaffenheit fie auch immer fenn mogen, mit allem jenen Gifer boll m lieben, ben Gie bon einem Untergebenen erwarten burfen, ber Ihnen angehort, ber Ihnen Treue ges 35 fchworen, und ben blindeften Geborfam geheiliget m hat.

33 Burbigen Gie Gich nur, herr und Meifter! mich " nicht zu verlaffen, mir Ihren Gegen zu ertheilen, und " mich mit Ihrem Geifte zu umgeben. Dann , ich ems pfinde es, werde ich gang berjenige fenn, ber, wie Bie munfchten , ich fenn follte.

20 Meine Reder faffet alle Empfindungen meiner Beele nicht; und mein Derg ift voll von den ehrfurchtvoll "ften Gefühlen. Befehlen Gie alfo über meine Bestime mung; laffen Gie mich nicht allzulange entfernt von 364 nen schmachten. Ich habe teine andere luctfeligfeit meis "nes Lebens, als jene, die nach Ihnen verlangt; Gie, " o mein Reifter! haben in mir biefes Bedurfnig ers pregt, und nur Sie allein tonnen es befriedigen.

mit allen Empfindungen eines unterwürfigen und pergebenen Bergens merfe ich mich por Ihren Suffen aund benen unfrer Meisterinn hin, und bin mit dem zitiefften Respett

" herr und Meifter!

Bologna am Meere. d. 20. Jun. 1786.

3hr Sohn, Unterthan und Berehrer im Leben und Tobe N.R.

Das dritte Schreiben endlich ist zwar nicht mit dem Ramen seines Verfassers, aber mit jenem, welcher den Logenmeister reprasentirt, versehen. Darinn wird Cageliostro von der in Lyon erfolgten Logenweihe benacherichtiget, und ihm der zärtlichste Dank dafür erstattet, daß er diese Zeremonic genehmiget hatte. Das Schreis ben lautet, wie folgt: 30 herr und Meister! Nichts gleicht Ihren Wohlthaten, als die Glückseitzteit, die Die uns verschaffen. Ihre Reprasentanten haben sich der von Ihnen anvertrauten Schlüssellt bedient, die Thüren des groffen Tempels zu erössen, und haben sich alles nothige Unsehn gegeben, um Sie darinn in Ihrer groffen Macht glänzen zu lassen.

3. Europa sah noch tein so erhabenes, so beiliges 3. Fest; und wir getrauen und zu behaupten, daß das 3. felbe feine Zeugen haben konnte, die von der Gröffe 3. des Gottes aller Götter mehr durchdrungen, und über 3. Ihre hochste Gute erkenntlicher gewesen waren.

32 Unsere Meister haben ihren gewohnten Eifer, und jene religiöse Ehrfurcht an Tag gegeben, mit welcher ise jede Woche ben den geheimen Arbeiten unsere Rams mer erschienen. Unsere Gesellen haben einen Eifer und seine eble und ernsthafte Frommigkeit bezeigt, worüs ber diejenigen zwen Brüder, welche die Ehre hatten, Sie zu repräsentieren, erbauet wurden. Die Anbestung und die Arbeiten dauerten dren Tage, und wir waren durch einen bewunderungswürdigen Zusammensssuss dur der Umstände zu 27. an der Zahl in dem Tempek versammelt. Die Einweihung desselben wurde am

27zigsten vollendet, nachdem die Anbetung 54. Stund 30 den gedauert hatte.

" heute haben wir feine andern Gefchafte, ale bie 3 frenlich allzuschmachen Ausbrucke unfrer Dankbarteit poor Ihre Ruffe niederzulegen. Wir magen es nicht, Ihnen umftandlich die gottliche Restivitat, ju beren Bertzeug Sie uns zu machen geruheten, zu befchreis ben , und fchmeicheln uns der hofnung , eine folche ausführliche Beschreibung in turgen durch einen unfrer 30 Bruder übermachen gu tonnen , welcher Ihnen Diefelbe 35 felbst zu Handen stellen wird. Inzwischen muffen wir 32 noch anführen, daß in dem Augenblicke, als wir den Ewigen anflehten, und durch ein fichtbares Zeichen sein Boblgefallen an unfern Gebeten und an unferm Eempel zu erfennen zu geben; und mabrend unfer meifter eben in Mitte der Zeremonien begriffen war, Der Ewige ungerufen erschien. Der erfte Philosoph bes neuen Teffamentes fegnete und, nachdem er fich por ber blauen Bolfe niedergelaffen hatte, von wel acher wir die Erscheinung erhielten, und erhub fich wies ber über biefe Bolte, deren Glang von dem Augens blicke an, als fie vom himmel auf die Erbe fant, mifer junges Madchen C. nicht ertragen fonnte.

35 Die zween groffen Propheten, und der Gefetges ber Ifraels, gaben uns merkbare Zeichen von ihrer 36 Gute und ihrem Gehorfame gegen Ihre Befehle. So 35 viel wir endlich nach unferer Schwachheit urtheilen 35 können, so hat sich alles vereiniget, die Operazionen

wollffandig und vollfommen zu machen.

3. Mie glucklich sind Ihre Sohne, wenn Sie gerw 3. hen wollen, selbe stets zu schügen, und mit Ihren 3. Flügeln zu bedecken! Sie sind noch von den Worten 3. durchdrungen, welche Sie aus der Hohe der Luftan 3. die C. — richteten, welche in ihrem und in unserm Nas men Sie ansiehte. Sag ihnen, daß ich sie liebe, 2. und sie beständig kieben werde.

Sie schwören Ihnen eine ewige Ehrfurcht, Liebe 20 12nd Dankbarkeit, und sie bitten Sie, vereint mit uns, 20 12m Ihren Segen. Mochte dieser ihre Wünsche kros 20 12nl. Den 1. August 5556.

Ihre unterthänigfte, ehrsurchtvollfte dhue und Unterthanen, ber altere Sohn Alexander Terible.

Alle übrigen Briefe find bennahe in bem namlichen Style , und mit ben gleichen Phrasen abgefaßt. Gie find größtentheils frangofifch gefchrieben; allein Caglios Aro bat in feinen Berhoren Die italienische Hebersetzung befonders herausgeftrichen und gepriefen, als ware bas rinn gang vorzüglich ber Berftand des Originals aus gedruckt. Ab unque Leonem. Wenn fich feine Cohne und Anhanger in ihrer Entfernung von ihm auf eine folche Art benahmen , fo wird jeder fich leicht vorstellen Bonnen , auf welche Deife fie fich in feiner Gegenwart, und jur Beit gegen ihn werden betragen haben, wenn fie ibn in Maurerarbeiten begriffen faben. hat es eingestanden , daß sie sich oft bor ihm auf die Erbe marfen, und in diefer Stellung mehrere Stunden unbeweglich ausbauerten. Geinerfeits ermangelte er nicht, eine folchen Auftritten entsprechende Rolle gu fpielen, indem er fich barauf verftuhnd, ben Leidens Schaften auf eine giftige Beife gu schmeicheln, und fole chergestalt die Gemuther zu feffeln. Oft aber beobs achtete er auch ein ernsthaftes, geheimnigvolles, und imponierendes Befen gegen fie. Mit einem Borte, er tyrannirete feine Untergebene nach Willfur. Wir bes bauern fie von Bergen, daß fie in eine fo niedrige und schimpfliche Sflaveren gerathen find. Aber werden fie, nachdem fie diefe Gefchichte gelefen haben werden, auch bann noch barinn verbleiben wollen ? Berben fie nicht Beweggrunde und Urfache genug finden , fich loszus reiffen , und die Bahrheit einzusehen ? Brauchen fie uoch mehr, um zu wiffen, was Cagliostro, was feint Ritus, und was feine Arbeiten fenen? Wahrhaftig:

felbst seine eigene Aussagen, die wir bisher anführten, sollten hinreichen, sie aufzuklären, und die dickken Finksternisse zu zerstreuen. Wenn wir ihnen nun jest, ab les vorhergehenden ungeachtet, auch noch in einem einzigen Gesichtspunkte die eben so boshafte als dumme Weise darstellen, nach welcher sich Cagliostro in seinen Verhören gegen die Obrigkeit benahm, um die Grösse seiner Verbrechen zu bemänteln, und der Stratse zu entgehen; so mussen sie entweder ihren Irrthum einsehen und sich für überwiesen erklären, oder aber wir mussen den Schluß machen, daß sie wirklich alle Vernunft und allen gesunden Menschenverstand verlos ren haben.

Raum waren die Richter, welche abgeschickt waren, feine Aussagen aufzunehmen, bas erstemal erschienen, und taum geschahen die erften Fragen an ibn, als er fogleich heftig gegen ben frangofischen Bof loszog, bemfelben alle feit feiner Berhaftung in ber Baftille ers littene Difgeschicke jur gaft legte, und nun jest fogar porgab, baf feine Frau von biefem hofe bestochen worden fen, um ihn ju Grunde ju richten ; gleichfam als hatte Diefer hof, wenn es ihm barum zu thun ge mefen mare, teine andere Mittel aufzufinden gewußt, um fich an Cagliostro rachen, und ihn ins Berderben bringen zu tonnen. Zum Glucke ift diefe Frau fo weit entfernt, die Fruchtei einer fo nachdrucklichen Unter ftugung ju genieffen, baf fie gegenwartig , ba es ihr an allem mangelt, ihre Unterhaltung nur bloß ber Bors forge des hiefigen öffentlichen Merariums zu verdanten bat. Das Buch ber egyptischen Maureren, Die Gerathe schaften , und die Papiere , welche die Ruchlofigfeit des Caglioftro in vollem Maffe erweifen, fchlieffen allen Berbacht eines Betruge, oder einer gegen ihn gerichtes ten Berleumdung aus. Er begriff es gar mohl, wie febr es feinem Zwecke biente, über fein eigenes Beib Migtrauen zu werfen. Gie fonnte bie Bebeimniffe feit

ner Bosheit beleuchten, und Gachen offenbaren, bie andern nicht befannt maren. Aus Diefer Urfache per band er mit obigem Bortourfe eine ungemeine Bartliche Feit gegen fie, und bat die Richter um die Gnade, fie Bur Gefellichafterinn in feinem Rerter haben gu burfen. Gr murbe fie ju geminnen, und in bem Benehmen ju unterrichten gefucht haben, welches fie in ber gerichts lichen Prozedur hatten beobachte follen. Rachdem dies Tes Ansuchen, wie naturlich, verworfen wurde, that er ein abnliches an Die Richter, welches aber auch fein befferes Schicksal hatte. Er bat namlich , in einen ges raumern Rerter gefchloffen , und mit Schreibmaterias lien verfeben ju werden. Bielleicht wollte er mit Ausmartigen die namliche Korrespondenz erofnen, Die ihm in ber vorgebachten Inquifizion zu Daris fo vortheile haft war.

Nachdem ihm folchergestält seine ersten Absichten vereitelt wurden, entschloß er fich, Offenbergigfeit gu affeftiren, indem er feine Maurerarbeiten, und fonders heitlich feine egyptische, eingestuhnd. Zu gleicher Zeit aber, so wie immer, behauptete er, daß er in der Mens mung, jenes egyptische Enstem fen farbolisch, fich bef felben gur Musbreitung unfrer Religion bebient habe. Die Richter glaubten bamals, daß es noch nicht Zeit fen , ibm bieruber Einwurfe gu machen , und lieffen ibn plaudern, fo viel und fo lange es ihm beliebte. hierauf wiederholte er noch einmal obige Bitten; allein er murs be neuerdings abgewiesen. Run fchlug er einen andern Beg ein ; er fieng an, feinen wirklichen Glauben an Die Bortreflichkeit feines egyptischen Ritus ju wiber rufen, und Reue und Berknirschung über feinen Brrs thum zu bezeigen. Unter andern Begunftigungen, um welche er flehte, bat er fich auch diefe aus, im Ges brauche ber weiffen Bafche weniger eingeschrantt, mit einer beffern Auswahl der Speifen, und mit einem Bus the gur Lefture verfeben zu merben. Man machte feine

tioled by Google

Schwierigkeit, ihn über diese Punkte zu befriedigen, und man gab ihm, was die Lektüre betrift, den Traktat des P. Aikolaus Maria Pallavicini zur Verztheidigung des romischen Pabstthums und der katholischen Kirche. Nach Berlauf von wenigen Tagen gestuhnd er ganz frenwillig in dem Berhore, daß er endlich, und vornehmlich mittels der Lektüre dieses Traktates einsehe und überzeugt ware, daß er mit seinem egyptischen System, austatt der Religion und der katholischen Kirche genüßt zu has ben, vielmehr geradezu dem Teusel gedient, und sich der Religion, der Kirche, dem Seelenheil und Gott widersebet habe.

hierauf fuhr er fort, fich, wie folgt, auszudrücken: "Betrübt, und reuevoll, wie ich es bin, funf und viers atig Sahre meines Lebens in Diefem erbarmlichen Bus " fande meines Seelenverderbens, und in dem Abs 33 grunde des Frrthums zugebracht zu haben, bin ich be preitet, jur Rettung meiner Geele, und jum Erfate alles Schadens, den ich der Religion und den Sees "len meiner Rachften jugefügt habe, jede Erflarung, Biderrufung, oder jede andere handlung zu thun, 33 die nothig befunden wird. Gleich wie ich nun in Bus "ropa eine unermegliche Menge Anhanger und Sohne "habe, welche auf meine Ginschmeichelungen das Ens "ftem des egyptischen Ritus angenommen haben, und 33 gleich wie diese Anhanger, deren Angahl mehr als ei ... ne Million ift , ohne allem Zweifel in biefem Glau "ben fo hartnacig find , und fo gang von meinem Dras 35 tel abhangen , daß fie , ob fie gleich lauter Leute von "Gelehrsamfeit und Berdienften, und theils Berger, und theils Ratholifen find, gleichwohl weder durch 33 Bernunftfchluffe, noch durch Ueberredungen der Theo. bogen, der Gelehrten, oder irgend eines andern Ment ichen fich wider bas Spftem, welches ich ihnen auf "obens

33 Dbenbefagte Beife einschmeichelte, eine widrige Mens nung benbringen lieffen: Alfo erbiete ich mich auch, Diefe meine Erflarung, welche vermogend fenn wird, Te aufzuflaren, schriftlich aufzusegen, und allenthale ben befannt machen ju laffen. Ich bitte Gie alfo, meine herren , biefe Gefinnungen meinen Richtern und dem heil. Bater ju offenbaren , damit fie wiffen mund thun, mas fie uber meinen Korper verfugen wols len, und mich wegen meiner Miffethaten abstrafen; Denn es wird mir genug fenn, meine Seele retten ju 53 konnen; und deswegen vergebe ich allen meinen Feine Den, und allen und jeden, welche an meiner gegens martigen Inquisizion Untheil genommen haben, weil a ich einsehe, baf diese Inquisizion mein Gluck und bas 3 Beil meiner Ccele ift. Deswegen empfehle ich mich Denn auch meinen herren, welche mich fo liebreich bes 35 handelt, und mich beständig nur in den Wegen der Serechtigfeit, und ohne alle Unregelmaßigfeit inquiris 22 ret haben; ein Umftand, den ich anderewo noch nics gende erfuhr, und welcher vorzüglich dazu bentrug, mich jur Renntniß bes Jrrthums ju leiten, in wele chem ich und mein elendes, fo viele Jahre in Unglaus 3 ben geführtes Leben fich befinden. "

Während er alle diese schone Sächelchen sagte, flossen ihm unaufhörlich Thränen von den Wangen. Endlich suhr er fort: "Ich verlange weiter nichts, als meine Seele zu retten. Ich erbicte mich, und ich seh; ne mich sogar nach der strengsten öffentlichen Abstraz fung, und ich wünsche, den Schaden zu erseten, den "ich so vielen Menschen, und sonderheitlich meinem "Eheweibe verursachte, welche nur deswegen im Irrs "thum lebte, weil sie, was die egyptische Maureren, "die sie trieb, betrift, dieselbe nur auf mein Geheiß "und auf mein Anrathen getrieben hatte.

Er wiederholte diese Palinodie mehrere male, und

er wich fogar von den vorherigen Befenntniffen in Thatfachen und Umffanden fo weit ab, daß er eingeftubnd, wie er ichon vorber, und gur Zeit, als er noch eanne tifche Maureren trieb, von feiner Ruchlofigfeit über jeugt gemefen. Er geftuhnd , daß er über Die amo Quarantenen, welche die phyfische und moralische Miebergeburt betreffen, nie einen Berfuch gemacht, auch nie an ihre Wirfung geglaubt , und einzig nur Darum in fein Spftem verflochten habe, um den Schwachheiten der Menschen zu schmeicheln. Bie berholt, verficherte er, daß er fchon ju Strasbura, London, Biel, und an andern Orten über die Maure ren fich Bedenflichfeiten gemacht habe. Gehr beftimmt ertlarte er fich, daß er, als er fich auffer Italien befand, geglaubt babe, daß fein egnptifches Enftem in feiner Berbindung mit der fatholischen Religion, befow Ders barinn nicht bestehe, mas die Arbeiten mit den Waifen betreffe. Endlich gestuhnd er noch ein , daß ber Beichtvater zu Trient ihm gang bestimmt geoffens baret habe, wie die Maureren eine mahre Gunde fen, und wie zwen pabffliche Bullen fie verdammt, und bie Erfommunitazion auf fie geschleubert batten. Gleiche wohl hatte er sowohl auswarts, als in Rom, Diese Maureren fortgetrieben.

Rein Mensch wird wohl glauben, daß Cagliostro im Ernste von Herzen, und aus wahrer Reue in solichen Ausdrücken gesprochen habe. Vielleicht suchte er auf solche Weise seine Schuld abzutragen, und seine vorige Frenheit wieder zu erlangen. Was er aber im mer geglaubt haben mag, so ist so viel gewiß, daß er sich in seinen Erwartungen betrogen sah, indem er immer auf gleichem Fusse eingeschlossen blieb. Seine Verhören mußten für einige Zeit unterbrochen werden, und nun hielt er äusserst dringend an, neuerdings von Ansang an vernommen zu werden. Wan hatte keine Ursasche, sein Gesuch abzulehnen. Die Nichter erschienen,

um ihn nach rechtlicher Forme ju verhoren. Ben ber erften an ihn gerichteten Frage fagte er, er wolle ibs nen ein Gleichnis von zwenen Gobnen, einem erfte und einem fungfigebornen, ertlaren. Dan ftellte ibm por , Dag es gang ber Ort nicht fen bier Gleichniffe ju machen, fondern bag er fich bestimmt erflaren foll, marum er von vorne verhört zu werden verlange. Dun plauderte er einzeln verschiedene Terte ber beil Schrift ber . Die er aus bem Buche nahm, welches man ihm zu lefen gegeben hatte, und die er in feiner Mundart fo perfiummelt und elend aussprach, daß man fie nicht verftuhnd, und auch nicht errathen fonnte, was er bas mit beabsichtete. Man fprach alfo im Ernfte mit ibm, und erinnerte ibn , ju erflaren , was er in Unfebung feis nes Sandels ju offenbaren hatte. Man febe nun, was fur eine Folge feine Borderfage hatten! " Ich bente, und will benten, daß, gleich wie jene, wels nche Bater und Mutter ehren, und ben Dabit verebs mren, von Gott gebenedenet find; alfo auch ich alles Dasjenige, mas ich gethan habe, auf Befehl Gots 20 tes, und vermoge ber mir von ihm mitgetheilten 20 Macht, jum Rugen Gottes und der Rirche gethan phabe. Desmegen bente ich auch über alles basjenis age, was ich nicht nur allein phyfisch, fondern auch moralisch gethan und gefagt habe, Beweise ju geben, und fogleich ju zeigen, daß, gleichtvie ich Gott, burch Bott , und burch Gottes Gewalt biente , er mir ein ... Begengift gegeben, um die Sole, (benn ich erfenne teinen andern Reind , als die Bole) ju beffurmen mund ju Schanden ju machen. Wenn ich nun Unrecht babe, fo wird mich der heil. Bater bestrafen ; habe mich Recht, fo wird er mich belohnen; und wenn ber 35 heil. Bater Diefen Abend noch Diefen Prozefatt in bie 33 Sande befommt, fo prophezenhe ich allen meinen "glaubigen und unglaubigen Brudern, daß ich Morgen 23 frube auf frenem Buffe fenn merbe. 20

Auf die Erinnerung , diese oben verfprochene Bemet fe zu geben, verfette Caglioftro : " Um zu beweifen, " daß ich gleich einem Apostel von Gott auserwablt murbe, Die Religion zu vertheidigen und fortzupflait sen ; fo fage ich , baf, gleichwie bie beil. Rirche geifts aliche Birten anffellte, um allen Menfchen zu zeigen, mas ber mabre fatholische Glauben fen; alfo auch sich auf den Rath und mit Bewilligung folcher geift licher hirten gearbeitet habe, und folglich auf fols che Weise, wie ich oben behauptete, alle meine Urs beiten rechtfertigen tonne. Diese Birten, welche mich auf eine folche Art unterrichtet haben , waren D. D. und M. M. Sie verficherten mich , baf mein egnytis ofther Orden gottlich fen, und folglich verdiene, von bem beil. Bater, wie ich schon anderswo in meinem Berbore aussagte, gutgeheiffen zu werden.

Much bann, ale er bie Prozegaften jum lettenmal contestieren mufte, beharrte er noch immer auf biefer Aber wir muffen hier anmerken , daß er Nusflucht. unter ben benden Geiftlichen einen nannte, ber ichon todt war, und ibn folglich nicht mehr gugen ftrafen Mas den andern betrift, fo mar biefer von founte. ihm hintergangen, und durch verschiedene Betrügerenen verrathen. Endlich ift es eine grobe guge, daß feine Unbanger geneigt maren, aus dem egnptischen Spftem einen Religiosenorden ju errichten, und benfelben bom beil. Stuble beftatigen zu laffen. Bohl aber dachten fie baran, wie auch fein Cheweib verficherte, ben Carliostro ben fich ju behalten, und ein haus ju fais fen, um aus demfelben eine Art Maurerfonvent gu mas chen, worinn fie mit ihren eigenen Weibern, die bann allen gum gemeinsamen Gebrauch gebient batten, wurden gewohnt baben.

Vornehmlich aus zwenen Umstanden, die wir selbst aus dem Munde des Inquisiten vernommen haben, ergiebt es sich, wie groß seine Betrügeren sen, da er sigen Glauben an das egyptische Spstem mit der Ges nehmhaltung der eben benannten Geistlichen zu bemänsteln. Fürs erste hat er, seinem eigenen Geständniß zus folge, die Errichtung seiner Maureren, die Stiftung mehrerer Logen, und die Ausübung seiner Ererzizien mit den Waisen, und überhaupt alles, was davon abhieng, zu einer Zeit ausgesührt, wo er noch lange teine persönliche Bekanntschaft mit den besagten Geistlichen hatte. Nachdem er diese Bekanntschaft gemacht hatte, suhr er nach, wie vor, in seiner Maureren fort. Er behauptete zweitens, daß er schon gleich in dem ersten Augenblicke seines maurerischen Beginnens die Absicht gehabt habe, mittels seines Systems den Barholizisinus zu vertheidigen und fortzupflanzen. Wenn er also in diesem Punste wirklich so leichtglaus dig war, so konnte er es nicht anders, als aus sich selbst, und ohne Nath und Bestimmung eines andern Wenschen, seyn.

Allein die Mikgestalt vieler seiner wesentlichen Wisdersprüche in diesem Puntte ist ein unwidersprechlicher Beweiß, daß er mittels der guten Meynung, die er pormals so wie jett noch von seinem System gehabt zu haben vorgab, seine schändliche Ausstucht, oder viels mehr seine Bosheit zu beschönigen suchte. Wir haben bereits schon gesehen, wie er, nachdem er gleich in den ersten Verhören bekennt hatte, von seinen Jrrthüsmern, von dem Nachtheil, den er mittels der epyptisschen Maureren der katholischen Religion zusügte, so wie auch von der Gerechtigkeit der strengen Bestrassung, die auf ihn warte, überzeugt zu senn, sich bald nachher für einen Apostel ausgab, welcher vom Eiser sür diese nämliche Religion hingerissen alles unternahm, um ein System fortzupstanzen, welches er gleich ans sangs, so wie jett, für sehr gut, und den Dogmen derselben durchaus für gleichsörnig gehalten hatte und

noch hielt. In bem namlichen Berbore, in welchem er fich auf eine folche Art ausbruckte, beftatigte er noch : Erftens; " Daß ber Indifferentismus der Religion eis ne der Grundlagen feines Enstems fen Zweitens, Daß er jufolge biefes Spftems in allen Landern, in benen er fich aufhielt, und auch in nichtfatholischen, beständig barauf bebacht gewesen, die baselbst berrs schende Religion anzugreifen und zu beffurmen. Dries ntens, daß er ohne Unterschied Reter und Ratholifen min feinen Ritus aufgenommen. Dierrens, baf er gleich ben Entstehung feiner Maureren nie etwas pon Demjenigen geglaubt habe, mas die phofische und mos ralifche Biebergeburt betrift, und baf er hieruber selbft von einem ber befagten zwenen Geiftlichen fen berfvottet worden, indem ihm derfelbe die gacherlichs seit und beit groben Grrthum bapon entdecft batte. Sunftens, bag er, auffer ben Bebenflichfeiten, Die sihm zu verschiedenen Zeiten über bie Michtigkeit feis nes Spfiems aufffieffen , gang wohl gewußt habe, abaß in Italien, wo die fatholische Religion allgemein berrschend sen, die Maureren nicht erlaubt murde. Sechetens, daß er ju Trient den Ermahnungen feis mes Beichtvaters, die Maureren als eine von zwoen wabstlichen Bullen verdammte Sache fahren zu laffen, bolltommenen Glauben bengemeffen, und fich auch in Rom, nachdem er fich in der Absicht, fein Gewiß sen über alle Maurerhandlungen zu reinigen, und bie DUbfoluzion, die er auch erhielt, zu erlangen, por ben Fuffen des Beichtvatere niedergeworfen batte mentschloffen habe, fich frenwillig ben der Inquisizion anzugeben , welches aber nicht geschehen fen. alle dem wird jedermann leicht einsehen konnen, ob se feine vorgegebene gute Mennung und Leichtglaubigfeit micht vielmehr eine offenbare Ausflucht fen, Die Ruchs w loffigfeit zu bemanteln, von welcher er fich in der Aus

Aber hatte wohl auch Cagliostro Religion und Blauben? Eigentlich zu reden, keines von benden. Es scheint, sein egyptisches System habe ihn zum Des ismus führen muffen. Allein er, der alle Linnen seines Verhaltens nach dem Interesse seutels jog, richtete fich nach ben verschiedenen Umftanden ber Beit, der Orte und der Menschen. Solchergestalt war er, so oft es ihm nüglich war, Deist, Atheist, Macorialist, Balvinist, Lutheraner, Protestant, aber niemals war er Batholik. Dieses geschah nicht deswegen, als hatte er in dem Falle, wenn es ihm nuglich gewesen ware, einen Schauder empfunden, die Uebung dieser heiligen Religion auf eine bes trugliche Beife zu affettiren , fondern aus der Itrfache, weil er die meifte Zeit feines Lebens in gandern fich aufs hielt, wo er nicht nothig hatte, eine Religion zu heus cheln, die entweder in diesen Landern gar nicht, oder nur fehr wenig befennet wurde. Uebrigens aber ift es ausgemachte Sache, daß er die praktische Uebung der katholischen Religion eben so sehr verabscheute, als ex thre Grundfage mit Fuffen trat.

Seit mehr denn 27. Jahren hat man ihn weder das Zeichen des Breuzes machen, noch sonst eine äus serliche Religionshandlung verrichten gesehen. In dem ganzen Verlause dieser Zeit gieng er kaum drenmal zum Tische des Gerrn. Und es ware ihm besser ges wesen, wenn er auch von diesem in jenen Gelegenheiten ausgeblieben ware, indem er nur einzig vom Geist des Interesses und der Furcht dahin geführt wurde. In Mailand genoß er das Abendmahl, um sich dadurch ein Patent zu seiner verstellten Pilgerreise nach St. Jasgo in Gallizien zu erpressen; in Spanien kommunis zierte er aus Furcht vor der Heil. Inquisizion, und in Trient, um vor dem Fürstbischof Religion zu heucheln. Noch weniger beobachtete er die Gebote der Kirche; nämlich, Messe zu hören, zu fasten, und

an bestimmten Tagen sich vom fleisches sen zu enthalten. Nicht zufrieden, die Gebote selbst übertreten zu haben, nothigte er ( dieses hat er selbst eingestanden) oft auch noch andere zu gleichen Freveln. Wie er handelte, eben so, wo nicht noch ruchloser, sprach er auch. In dem ganzen Berfolge dieser Geschichte haben wir ben mehrern Gelegenheiten gesehen, mit welcher Gottlosigseit er über gute Sitten, über Ehebruch, und über andere Hauptpunkte unserer Religion dogmatisirte. Er mußte nothwendig sich immer gleich bleiben. Ein ununterbrochen in Schandthaten geführtes geben, und sein Maurerspstem, geben uns hinlanglich zu verstehen, was er für Grundsätze aushes chen und verbreiten kounte.

Wir tonnten hier einen groffen Raum ausfüllen, wenn wir alle die verstuchten Grundsage und Behaupstungen anführen wollten, welche auch nur während seinnes letten Aufenthalts in Rom aus seinem eigenen Munde sind gehoret worden. Die Richter haben sich wirklich beschäftiget, hierüber die gehörigen Erweise einzuziehen. Aber die Feder sträubt sich, sie auszudrüsten, und es ist nicht billig, ohne Nuten mit der Bestanntmachung so schwerer Gotteslästerungen das Publistum zu standalisteren. Es wird hinlanglich senn, dren Umstände zu erfahren.

Erstens. Durch besagte Grundsätze und Behaups tungen hat Cagliostro den entschiedendsten haß und Bers achtung gegen das ganze System der katholischen Res ligion, gegen ihre Geheimnisse, und gegen ihre Uebung an den Tag gegeben. Hauptsächlich bestritt er die Majestät und Vollkommenheit Gottes; die Gotts heit Jesu Christi; seinen Tod; das grosse Werk der Erlösung; die Jungfrauschaft der allerheiligs sten Maria; die Wirksamkeit der Sakramente; die Undetung der Geiligen; die Eristenz des Legos seuers; das Ansehn der geistlichen Sierarchie; und

Aberbaupt alles, was im Simmel und auf Erde das Erhabenste ift.

Zwertens. Gehr viele, theils einzelne, größten. theile aber in ibren Ausfagen vereinigte Beugen bemies fen obiges aus bem , mas fie aus feinem eigenen Muns De pernommen batten; und ba fie mit biefem ben ofs fentlichen Ruf und Die allgemeine Mennung uber Die Derfon des Caglioftro vereinigten, fo befchrieben fie ibn , übereinstimmend , als einen Menfchen , ber in Brundfägen verdorben, ein Ungläubiger, ohne Relicion, ein Arbeift, eine Beftie, ein ehrlofer, schrichlimmer, von vielen für einen Betrüger und Schelm gehaltener, ein Vieh, Wüterich, Charlas tan, ein Lumpenkerl, ein Kezer, Deift, und in Saden der Religion bodft berüchtigt ift.

Drittens. Db er gleich bennahe in allen Berhos ren burchgebende nur alles bartnactig berneinen molls te, fo bat er boch felbft ben aller Berneinung felbft bie nachiten Umftande eingestanden. Die Urt, wie er fich gegen bie Beugen benahm, unter melchen gewiß Leute pon Stande und bon guten Sitten maren, bewieß febr beutlich bie Bahrheit ihrer Ausfagen. Gin fleiner Binf wird hinreichen, mehrers begreifen ju tonnen. Man befragte ibn überbaupt , ob er mobl miffe , baft er vor jemanden einige Gape wider die Gottheit Christi, wider die Sakramente, und dergleichen behauptet babe ? Er laugnete, fo etwas ju miffen, fette aber ju gleicher Beit bingu : " Wenn mein Weib 20 so erwas über mich aussagte, so ist sie eine Bos 20 sewichtinn. 20 Es war ihm ganz sicher das Resultat des Prozesses undefannt, und es konnte ihm auch nicht pon der Ferne ber bewußt fenn , baß fein Beib fo etwas mider ibn ausgefagt batte. Es war aber Die Bahrheit, daß fie obiges ausfagte, und jedermann fieht alfo, bag bie von ihm geoffenbarte Meufferung ein unwiderfprechlicher Beweiß von der Mabrhaftige

teit feines Beibes fen. Um manchmal die Ausfage eines Zeugen, ber miber ihn auftrat, von fich abzus wenden, fand er fur gut, fich auf bas Beugnif irgend eines andern , von beffen Unbanglichfeit gegen feine Perfon er fich gutes verfprach, ju berufen, und beffen Reblichfeit und Ereue zu rubmen. Allein, wenn man ibm erwiederte , baf auch biefer amente Beuge fcon wirklich vernommen , und das gleiche , wie der erfte , wider ibn ausgefagt babe; fo mar er beffurgt, mutete por Born, und fand feine andere Ausflucht mehr, als auch eben biefen Beugen, ben er gerade in bem Augenblice prieft und fobte, in Die Rlaffe ber Bofes wichter zu merfen. Als er am Enbe fab, baf feine Musfluchten ihm nicht dienten , und uber ihm felbft aufammenfielen, fo bedachte er fich nicht lange, und behauptete im Allgemeinen, baf alle Beugen, bie in feinem Proteffe wiber ibn ausfagten, burchaus feine Feinde maren. Man foderte ibn auf, die Urfacben und Die Beweife Diefer Feindschaft bargulegen; er aber verfette, es fen nicht feine Schuldigfeit, Diefe Beweife feinen Richtern vorzulegen. Ale man ihm bierauf nach Bebuhr begegnete; fo offenbarte er endlich einige bers felben. Giner gilt fo viel als alle. Er fagte, baf eine gange Familie (er war fich wohl bewußt, daß Diefelbe febr vieles mider ibn aussagen fonnte) ibn besmegen bafte, meil er ihr mehr ale einmal über bie unmaffige Reigung fur bas Theater , welche gegen Die guten Sitten und bie fatholifche Religion ftritt, nachbrucks liche Ermahnungen aab.

Nachdem der Prozest in seiner ganzen Form geschloft sen war, wurde ihm die Vertheidigung gestattet. Man stellte es ihm fren, ob er sich hiezu der ordentlichen Defensoren der Beflagten, oder aber anderer nach sein nem Gefallen bedienen wolle. Er entschied sich für er stere. Der herr Graf Cajeran Bernardini, Udvor kar der Bestlagten der heil. Inquisition ift durch

seine Thatigfeit und Gelehrsamfeit allzu bekannt, als daß man es ihm hatte verdenken können, wenn er einen solchen Antrag von sich hatte ablehnen wollen. Um aber den Beklagten allen Weg zu irgend einer vers leumderschen Beschwerde abzuschneiden, deren er sich in den quswärts erlittenen Inquisizionen bediente, ins dem er Tribunalien und Gerichtspersonen der Ueber-listung und Uebermacht bezüchtigte; so dat man für dienlich erachtet, ihm ausser obigen Advokaten auch noch den Herrn Carl Ludwig Costanzini, Advokaten der Armen an allen Tribunalien in Rom zu ges statten. Der ganzen Welt ist die Liebe, der Eiser, die Genauigkeit, und vor allen Dingen die Erhabenheit der Einsichten und des Genies bekannt, mit welchem dieset Herr seinen edlen Beruf erfüllet.

Allein Cagliostro sand an ihnen teine Vertheidiger ber Maureren. Weit entsernt, ihn in seinen Betrüs gereien und Vissonen zu unterstüßen, mußten sie ihm vielmehr die Wahrheit sagen, und seinen Augen den kritischen Zustand seines Handels und seines Gewissens vorstellen. Er sah, zu welchem unseligen Ende Bes harrlichkeit im Irrthum, und Unbußfertigteit, in welcher er bis zum Schlusse seines Prozesses verblieb, führen wurde. Er verlangte also geistliche Hulfe und Belehrung, welche ihm auch sogleich durch einen ges lehrten und frommen Ordensmann zu Theil wurde. Gleich in der ersten Unterredung mit ihm bezeugte er Reue, Zerknirschung, und erklärte sich auf eine eben so reuvolle Weise in einer Vittschrift. Neusserlich bes harrte er nach der Hand in den gleichen Sessinungen.

Es wurde feine Vertheibigung eingegeben. Sie entsprach vollfommen der Redlichkeit seiner Vertheidis ger, aber auch zugleich der Beschaffenheit eines wahrs haft bejammernswurdigen Handels. Endlich fam es zum Urtheilsspruche, aber diesem, so wie überhaupt der ganzen übrigen Juquisizion und Prozedur, giew

gen die ftrengften Kormalitaten und Gewohnbeiten voraus, welche, auch in unfrer gewöhnlichen Rrimis nalform ublich, ben Werth ber Gerechtigfeitenflege ers boben, und jeden Beflagten ficher ftellen, nicht uns Schuldig verurtheilt zu werden. Die gange Rechtsfache wurde demnach am 21. Mer; 1791, dem vollen Rath der beil. Inquisizion, und endlich nach dem Berfome men am 7. April bem romifden Dabfte porgetragen. Dan batte, um jum Urtheilefpruche ju fommen, ficher nicht nothig, fich in weitlauftigere Erorterungen eins gulaffen. Carlioftro batte eingestanden, und die übers Beugenoften Bemeife legten es an Tag, baf er in eis nem groffen Theile ber Welt Wiederherfteller und Fortpflanger ber egyptischen Maureren gemefen, und Dieselbe auch in Rom durch die Aufnahme zweper Berfonen in feinen Orben ausgeubt batte. Benn man" gleich die Gentens, welche einen auch in Glaubensfas chen irrlehrenden Reger mit ber Codesftrafe verschont. in fo ferne er Berknirschung und Reue an den Lag leat, su Gunften bes Caalioftro annehmen, und wenn man gleich burchaus auf Die Beweife feiner Buffers tigfeit, die er am Ende von fich gab, Rucfficht nehmen wollte; fo lief doch bas Edift des Staatsfefretas riats, beffen im zwenten Rapitel ermahnet murbe, feine Abanderung ju. Die barinn bestimmte Lodens ftraffe fchien um fo mehr ein Denfch ju verdienen, welcher eben fo fehr in Glaubens als andern Sachen alle Arten von Lafterthaten auf fich gemalt batte, und billig fur eines ber ichablichften Glieber ber menfchlie chen Gefellschaft gehalten werben burfte

Allein gleichwie das Judizium consultivum über fein Schickfal Personen voller Gute, und geistlicher Sanftmuth, bergleichen die Ronsultoren der heil. Ins quisirion find, übergeben wurde; so war endlich das Judizium definitivum dem groffen Pius VI. auß behalten, welcher im Laufe seines ruhmwurdigen Pon-

tifikats den Rarakter eines eben so gerechten als gnas digen Fürstens in sich zu vereinigen wußte. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern er wünschte, ihm eine weitere Lausbahn zur wahrhaften Busse zu überlassen. Hier ist endlich der Urtheilsspruch, der von dem böchsten Orakei über die Person des Joseph Balfamo ergangen ist, und der durchaus in allen Rückssichten der Gerechtigkeit, der Billigkeit, der Klugheit, der Religion, und der öffentlichen Auhe nicht nur allein des Kirchenstaates, sondern der ganzen Welt entspricht.

"Joseph Balfamo, mehrerer Berbrechen Beflage ter, Befenner, und gegenseitig Ueberwiesener ift in alle jene Cenfuren und Strafen verfallen , welche wider formliche Reger, Jrrlehrer, Grafeger, Deis - fter und Unhanger ber fuperftigibfen Magie verhangt Tind, fo wie auch in die Cenfuren und Strafen, mel be fowohl in ben apostolischen Ronftitugionen Bles mens des XII, und Benedifts bes XIV, wider alle 3 Diejenige, Die auf irgend eine Beife Die Gefellichafe ten und Bufammenfunfte ber Frenmaurer begunftigen wund beforbern, ale auch in bem Edictte bes Staates s fetretariate wider diejenigen bestimmt find, welche p fich uber diefen Punkt in Rom, ober an einem ans Dern Orte ber pabstlichen Berrichaft vergeben. befonderer Gnade aber wird ihm die Strafe der lles bergabe an ben weltlichen Urm ( bas beift die Cos besftrafe) in eine ewige Befangenschaft in irgend weiner Reftung verandert, wo er ohne hofnung einer Begnadigung in frenge Bermahrung genommen wers " ben foll. Wenn er als formlicher Reger in bem Ort , feines gegenwärtigen Berhafts abgeschworen haben wird , fo follen ibm die Cenfuren erlaffen , und " bie gebuhrende beilfame Buffe aufgelegt werden. "

Das geschriebene Buch , welches betittelt ift : " Egyptische Maurerey , foll fenerlich verdammt

" senn als ein Buch, welches Gebrauche, Behauptun, gen, Lehren und Spsteme enthält, die der Verführung einen weiten Weg bahnen, die christliche Religion zerstören, und welches abergläubisch, gotteslästerisch, ruchlos und keherisch ist; und soll eben dieses Buch, samt allen Werkzeugen, die dieser Sekte angehören, dehentlich von dem henker verbrennt werden.

"Mittels einer neuen Konstituzion werden sowohl bie Konstituzionen der vorherigen Pabste, als auch das besagte Stift des Staatssereariats wider die Besellschaften und Zusammenkunfte der Freymaurer bestätiget und erneuert, und namentlich der egyptis sichen Sectte, und einer andern, die sich Illuminas ten nennt, erwähnt, und wider alle und jede, welche sich in eine solche Sectte aufnehmen lassen, oder sie begünstigen, die schärfsten Strafen, und pauptfächlich jene der Kezer sestgesest.

# Viertes Kapitel

Zustand einer in Rom entdeckten freymaurerloge.

Wir erinnerten anfänglich, daß, als man von Seite der Regierung zu Kom auf die Person des Cagliossiro ein wachsames Aug geworfen, man in den Stand gesetzt wurde, eine in Rom errichtete Maurerloge, welche sich in einem gewissen Hause unweit der Strasse la Trinità de' Monti versammelte, zu entdecken. Doch den nämlichen Abend, als die Gesangennehmung des Cagliostro vor sich gieng, und von der Polizen ieme Wohnung überfallen wurde, mußte man einsehen, daß von den steißigen Nachstellungen der Obrigseit diesen Settirern etwas zu Ohren gesommen seyn mußte; dem der Bewohner dieses Hauses war schon auf seine Sicherheit bedacht gewesen. Man vermiste ausserdem alle Maurer Rüstzeuge, und eine grosse Wenge die

Befte belangender Schriften und Bucher, Die von nicht geringer Bichtigfeit fenn muften. Gleichwohl , bas menige, mas fich noch vorfand, und befonders ein ges willes Regifter, wie nicht weniger Die Anzeigen vers ichiedener ber Sache fundiger Perfonen waren hinreis chend, um ben Urfprung, Die Errichtung, und Die Bers bindungen diefer loge ertennen ju geben. Der Bufams menhang des Stoffes forderte gwar, daß die Radricht bievon in bem zwenten Rapitel , wo ein furger Innbes griff der Maureren gegeben worden, hatte angeführt merben follen ; allein es murbe fur fchicklicher gehale ten , es bis jest ju verfparen , bamit bann ber Raben Der personlichen Geschichte des Cagliostro nicht langer abgebrochen bliebe. Es wird nun Dienlich fenn, daß Der Lefer alles das wiederhole, mas hieruber in bem twenten Rapitel gefagt worden ift.

Diefe Loge hatte fieben Stifter , funf Frangofen, einen Amerikaner, und einen Bollacken, die alle fchon auslandischen Logen einverleibt maren; 30 und welche alle (wie in dem befagten Buche der Loge geschrieben 3 feht) feufsten, daß fie mitten unter ben Rinfterniffen beben mußten, ohne in Diefer foniglichen Runft neue 30 Fortschritte machen ju tonnen, und fich entschloffen, einen erlauchten, beiligen, und von allen Profanen. benen er auf ewig geheimnifvoll, und undurchdringlich p fenn follte , getrennten Drt , in welchem beftanbig Die Gintracht, Die harmonie, und der Fried herrs 1 35 schete, aufzusuchen. 30 Diefer fo preiswurdige Ort, welcher hernach den Litel führte : Die Ehrwurdice Loge der Wiedervereinigung der aufrichtigen Brus der des Orients zu Rom, war das benannte haus, in welchem ben 6. Winterm. 1787. Die erfte Berfainms ung, und nachher ein oder zwenmal in der Boche, obichon, boch nur felten, auch in einem andern Saufe gehalten worden.

Gleich ben der ersten Versammlung fieng man Pro:

felnten gu machen an , und in bem Berfolge ber Zeit wurden auch andere, die noch zu feiner loge gehorten, aufgenommen. Rebft bem murben noch jene von frem ben Logen einverleibt, welche sich als Visitatoren ba eindrangen. Man ichuff endlich aus biefer Loge einis ge Disitatoren der ausländischen Logen, Die aus Diefer Urfache mit Bescheinigunges und geheimen Bers haltungeschreiben versehen murden, welche aber in den porgefundenen Registern nicht angeführet werben. Es gab ba feinen Unterschied ber Perfonen, bes Alters, Ursprungs und Standes. Man nahm Innge, Alte, Ledige, Verehlichte, Italiener, Franzosen, Rus fen, Pollacten, bollander, Englander, Genfer zc. an, die ichon in verschiedenen Logen einverbrudert ma ren, namentlich ber vollkommenen Gleichbeit von Lutich; bes Patriotifmus von Lyon, des Stille Schweigens und ber Barmonie von Malta, ber Bintracht von Mayland, des Rathe der Muser wählten von Caraffona, ber vollkommenen Berei nigung von Beapel, Warschau, Alby, Paris und anderen unbenannten. Bon vielen mar der Gin tritt und Aufnahm anbemerft, aber man verschwieg in ben Logebuchern den Ramen, Junamen, und andere perfonliche Eigenschaften. Es waren auch noch in geheimnisvollen und zwendeutigen Ausdrucken einige besondere Umftande aufgezeichnet, Die man vielleicht fur fo wichtig gehalten bat, bag man bie Erflarung berfelben auch nicht einmal den gebeimften Protofollen aupertrauen durfte.

Um diese romische Loge nach einiger Ordnung zu errichten, glaubte man gleich anfangs, daß es nothe wendig ware, sie genehmigen zu lassen, und mit der sogenannten Mutter Loge von Paris verbunden zu wers den. Zu diesem Ende verlangte und erhielt man die Constitutionen, Catechismen und Regeln der so wohl

kinnerlichen als aufferlichen Polizen der Loge und ihrer Glieder. Man schickte also alle halbe Jahre, nach der obigen Mutterloge ein bestimmtes und bewährtes Res gister nicht nur aller Einverleibten und deren respectiven Graden und Aemter, sondern auch noch einen Auszug alles dessen, was in jeder Versammlung behandelt und abgefast worden. Es war in Paris ein Depustirter von dieser Loge, durch welchen man eine bestänzdige Correspondenz mit jenem Orient unterhielt. Gleichs wohl hatte man die Behutsamfeit, ben Uebersendung der Pakete sich nicht der Post, sondern der Landkutschen und andrer Fuhrwerke zu bedienen.

Bon der Loge in Frankreich kamen mehrmal an diese Berhaltungs, und andere Schreiben für ein, und auswärtige Geschäfte der Gesellschaft, wie nicht wenis ger schriftliche Zeugnisse und Bescheinigungen, die von irgend einem der Brüder nach den vorgeschriebenen Formalitäten verlangt wurden. Ja nach jedem halben Jahre, ergieng von jener Mutterloge an diese, und andere vereinte in allem Geheim ein Urret, welches das Losungswort oder die Ordre genennet wurde. Durch ein solches Mittel gab sich ein jedes Glied von jeder mit der Mutterloge in Paris vereinten Loge hier und anderswo den andern Brüdern als einen achten und gerechten Freymäurer zu erkennen.

Alle Jahre ober Halbjahre mußte von hieraus ein Bentrag oder Don gratuit als eine Steuer zur Erhalt ung des allgemeinen Mittelpunkts der Maureren an die Mutterloge entrichtet werden. Ueberdieß wurde in dem Wintermonat 1789, die Loge in Rom von der bes sagten Mutterloge um ein ausserordentliches patriotissches Geschenke angesprochen, wodurch auf alle Brüsder ein Thaler für jeden angeschlagen worden, welche zusammen 80. Thaler ausmachten, und sodann verschickt wurden.

## 162 Maurerloge in Rom.

Mebit bem Briefwechfel mit ber Mutterloge , batte die Loge in Rom noch einen mit den Logen in Lion, Maltha, London, Meapel, Messina, Dalermo und gang Sicilien geführt. In ben Regiftern befindet fich an mehrern Orten Die in Der Loge von dem Dee nerable ober dem Secretair geschehene Berlefung ber pon obigen logen erhaltenen Briefe, und ber bars auf erlaffenen Antwortungsschreiben. Doch ift da nicht Die mindeste Ungeige bes mabren Gegenstandes biefes gegenseitigen Briefmechsels. Es fam auch in Rore Schlag, baf man fich bas Bergeichnis aller und jeder Los gen, die mit jener von Daris in Berbindung ftubns ben, geben laffen, daß man die Regeln und Conftitue tionen drucken, und auch in Zufunft die Damen auf nehmen wolle. Megen bes erfteren Borfchlags geiate fich fein Erfolg; mas ben Druck betraf, murbe er ans fange genehmiget, hernach aber verschoben pour les difficultés, qu'exige ce païs - ci, wie es in ben Registern beift. Betreffend die Aufnahme ber Damen, nahm man Reit fich zu entschlieffen, um Die Schwieriafeiten zu überlegen, welche der Loge in ihren vielfaltigen Ars beiten aufstossen konnten. Es wird in den Registern noch Meldung gethan, vom dem Archiv zu drev Schluffeln, worinn die Constitutionen, Die focenanns ten von Daris an die Loge ergangenen befte der aroffen Gebeimniffe, und simbolischen Grade aufbewahre murden, und endlich von den michtigften in den Logen gehaltenen Reden, die entweder von dem Denerable, oder dem Redner gefchaben, unter denen fich einer befindet, der den Litel Remus und Romulus batte.

Richts wird in diefer Loge mahr genommen, wes ber in Rucfficht ber Grade, noch der Memter, Zeris monien, oder ben der Aufnahme üblichen Gebrauche, das wesentlich von jenen der Maurer andrer gemeis nen Logen unterschieden ware. Berschieden find die Grade, wie wir schon angemerkt haben, zu benen man in den Maurerlogen zu gelangen pflegt. Der erste ist jener der Lehrlinge oder Novizen. Der zwente der Gefellen, der dritte der Meister, der vierte der auss erwählten Meister, der fünste der schottlandischen Meister. Es ergiebt sich nicht, daß von dieser Loge andere als die ersten dren Grade ertheilt wurden; aber keiner konnte aufgenommen werden, dis nicht seine Eigensschaften der Loge bekannt, und durch zwen einhellige Sammlungen der Wahlstimmen genehmiget waren.

Der Lehrling bevor er Gefelle, und ber Gefelle bes por er Meifter werden tonnte , mußte dren Monate gearbeitet , und Beweife feiner Unbangigfeit und feis nes Gifers fur den Orden gegeben haben. Diefe gras Duirten Glieder maren einer dem Grade, ben fie ems pfreugen, entfprechenben Tare unterworfen, und biefe war geringer ober hoher nach ben Eigenschaften ber Randidaten. Für den Grad eines Lehrlings waren 20. ober 12. oder 8. Thaler festgeset; für jenen ber Gesellen 7. - 5. oder 3. Thaler; der Meister 8. - 6. oder 4. Thaler. Die Maurer von anderen Logen , welche fich in hiefige einverleiben wollten, bezahlten bie fur ben Meiftergrad bestimme Care. Nach jedem Biertels jahre bezahlte jedes Glied einen halben Thaler , und noch 3. Paulen monatlich fur die gewohnlichen Bedurfniffe ber Loge, und endlich noch monatlich einen halben Thaler fur die Maurerschmaufe, Die jedes Monat in ben gemeinschaftlich zu verabredenden Orten und Tagen gehalten wurden Wollte jemand mit einem Bescheis nigungefchreiben berfeben merben, mußte er auch eis nen halben Thaler erlegen. Wer von ben Berfainme lungen ausblieb, ohne es vorher ber loge ju melben, wurde um 3. Pauls, und wer es jupor anmeldete, um 2. Paule; und wer um eine Biertelftunde gu frat eintraf, um 1. Paul geftraft. Endlich gieng ben feber Berfammlung die Allmofenkaffe berum, und man legte fo viel Geld hinein, als man wollte.

Die Aemter ober Stellen biefer Gefellichaft maren folgende: I Der Venerable. 2. Der Veillant, ober erfter und zwenter Superintendent. 3. Der Terrible. 4. Der Ceremonienmeister. 5. Der Schatzmeister. 6. Der Allmoseneinnehmer. 7. Der Secretair. 8. Der Grand'Erpert. Su biefen Memtern wurden bon Jahr zu Jahr burch eine heimliche Stimmens fammlung neue Perfonen gewählt, ober bie alten bes flattiget. Der Denerable batte ben allen Logen ben Borfis; und wenn er abwefend mar, nahm Der erfte ober zwente Superintendent, odet ber Diellant feis nen Woften ein. Der Terrible empfieng und begleitete bie Randibaten, wenn fie aufgenommen murben ; er ward vielleicht barum fo genannt, weil er ber erfte Minifter des Schreckens war, ber bem Rovige einges iaat wurde. Der Ceremonienmeifter mußte die Rovis gen unterrichten, bas Sfrutinium berumgeben laffen, und mit ber Armenkaffe da fteben. Die Superinten. denten meldeten der loge biejenigen an, welche munfchs ten aufgenommen zu werden, und führten felbe von der Thure ju bem ihrem Grabe juftebenden Orte. Der Redner ober ber Grand'ErBert hatte bie Pflicht Ans reden zu halten, sowohl ben Unlaafe der Aufnahmen, als an dem Lage des &. Johannes, Patrons der Maurer, und ben diefer Gelegenheit mußte er fie an ibre Pflichten erinnern, und in felben unterweifen. Der Schatzmeifter übernahm bie Gelber ber Taren, Auflagen und Strafen; und der Almofenpfleger jene, bie fich in ber Buchfe vorfanden. Der erfte mußte bie Rechnung über Die Ausgaben ablegen; nicht aber ber amente, ber meiftens nach Billfuhr bem Durftigen bas Almofen austheilte; endlich ber Secretaire fers tigte die Befcheinigungsfchreiben und Patente aus regiftrirte Die Aften jeder Berfammfung, and in ber

folgenden Loge verlas er das Register der vorhergehens der, um die Begnehmigung zu erhalten.

Die Zwiste, Streitigkeiten und Vergehungen wurden von den Brüdern gerichtet, bestraffet, und von der Loge bewilliget. Die gewöhnlichen Strafen waren entweders an Geld, Bekränkungen (zum Benspiel aus sex der Loge vor der Thüre ohne Degen zu stehen) Entsehungen von den Aemtern oder Verabschiedung; wer aber das Stillschweigen gebrochen hatte, dem wurde der Haß der ganzen Brüderschaft, Verfolgung und Tod angedrohet. Es kann nicht erhoben werden, daß diese Drohungen hier je zur Mürklichkeit gekommen sepen; obschon in den Registern einige Benspiele der erwähnten Buswerke vorgefunden werden, ohne iedoch das begangene Verbrechen anzuzeigen.

Das Sausliche Diefer Loge bestuhnd aus zwen eins gigen Zimmern in verschiedenen Stochwerfen bes obis gen Saufes. Das erfte murde die Kammer der Uc berlegung genannt. Diese mar schwarz ausgezieret, und auf einem Lischen befand fich ber Schabel eines Tobten , und auf bemfelben lagen zwen Bebeichen mit amen unbewußten frangofischen Schnurren. Das zwene te hieß der Tempel, der auf verschiedene Beise auss sefchmuckt mar, je nachdem die Berrichtungen maren . Die barinn vorgeben follten. Doch mar ba immer ber Thron, worauf der Venerable faß. Auch waren ba bin und wieder mehrere maurerische Sinnbilder : Die Sonne, der Mond, Die Sterne, einige Caulen gn benden Seiten des Throns. Die Bruder fuhnden ges wohnlich jur Seite berfelben; und trugen vor der Bruft Die weißlederne Schurge; an dem Sals eine Binde von weiffer Geibe, nach der Weife einer Diafon : Stolle, in den Sanden die Sandichube , und den bloffen Des gen, oder aber ben hammer, ben Birtel ober bas Maurer , Winkelmaas, nach den verfchiedenen Kormas litaten, die von threm Ritus vorgeschrieben murben. Ben eröfneten Bersammlungen behandelte man entwer der die den der Geschäfte der Loge, oder man machte die von andern Logen erhaltenen Schreiben kund, oder man schlug die Aufnahm oder Beföderung irgend eines Bruders vor. Bennahe in jeder Sitzung war die Zulaffung irgend eines Profanen (so nannten die Maurer jeden, der nicht in ihre Gesellschaft eingerschrieben war) oder irgend ein neuer Bruder und Lehrling in den Gesellengrad, oder aber ein Gesell in den Weistergrad aufgenommen.

Der Lehrling murbe in folgenden Formalitaten aufe genommen. Er murbe bon einem ber Bruder en Malque ben ber Borte empfangen, und in die Rammer ber Ueber; legung geführet, welche burch eine einzige Rerge von gelbem Bache beleuchtet mar. Bernach ermannte ibn der Terrible genau zu betrachten, was fich in diefem Rimmer porfande, und ichriftlich auf bren Rragen, Die ibm auf einem Bogen Papier vorgelegt murben, gu antworten. Mir miffen nicht, ob an alle bie gleichen Rragen gestellet murben. Doch erhellet , baf fie wes fentlich babingudliefen : Was ber Menfc Gott, ber Gefellschaft und fich felbst schuldig fene? Ein jeder antwortete nach Belieben, fo wie es ihm die Fam taffe in jenem turgen Zeitraum, in welchem er von ber Masque in biefer Rammer ber Ueberlegung allein gelaffen murbe, eingab. Bann biefe wieder guruckgefommen, nahm fie bas Blatt, worauf bie Fragen und Die Untworten maren, trug fie in ben Tempel, zeigte fie bem Denerable, und furt nachber fam fie wieder, gebot bem Randidaten die Schuhschnallen, Uhr, Des gen, Geld und alles andere von Metalle abjulegen, ben Strumpf an bem linten Rug berabgulaffen, und Die rechte Schulter und Arm ju entbloffen. In biefer Stellung murbe er mit verbundenen Augen nach bem Tempel geführt; bort mußte er por bem Denerable nieberfnien , und nach vielen Rragen über feinen Ras

men, Bunamen, Baterland, Gefinnungen ober 216 ficht ben bem Unfuchen ber Aufnahme (worauf ein jeber nach Gefallen antwortete) murbe er mehrmals rings um ben Tempel geführt, mahrend vielerlen Ger raufch und schreckliches Getummel gehort murbe. Wenn er wieder vor den Thron des Venerable gefommen, und neuerdings mit berbundenen Augen auf die Rnie gefallen mar, mußte er in Betaftung ber &. Evans gelien, oder des Degens der Ehre ben Gib des uns verleglichen Stillschweigens, und des blinden Gehors sames nach der Formul, Die ibm von Wort ju Wort sames nach der Formul, die ihm von Wort zu Wort der Bruder eingab, der ihm an der Seite stuhnd, schwören. In diesem Eyde wünschte man dem Kans didaten, daß er eher mögte lebendig zersteischt, seine Wingeweide dem Winde Preis gegeben, und ihm sein Berz ausgerissen werden, als das Stillschweis gen zu brechen, und die Sesellschaft zu verrathen. Nachher wurde ihm die Binde abgenommen, und er sah sich mitten unter einer grossen Anzahl Brüder, die alle gekleidet waren, wie oben gesagt worden ist, und den klanken Begen gesen ihn gesichtet hielen. Der alle gekleibet waren, wie oben gesagt worden ist, und ben blanken Degen gegen ihn gerichtet hielten. Der Venerable hielt mahrend dieser handlung den seinigen über dessen haupt, schlägt dreymal mit seinem Hams mer auf denselben, erklart ihn als einen Freymaurcr Lehrling; und sagt zu ihm: "Daß alle diese Degen, " die er umher sehe, zu seiner Vertheidigung seyn würden, wenn er der Loge getreu ware, und alle gegen ihn, wenn er untren seyn sollte. " Nach dies sem wurde er zu der Umarmung der Brüder gelassen. Man gab ihm die Schürze, und die andern maurer rischen Merkmale; es wurde von dem Venerable oder dem Redner eine Lehrede an ihn gehalten; man beschenkte ihn mit zwen Naar Handschuhen, das einte beschenkte ihn mit zwep Paar Handschuhen, das einte für Manner, das andere für Frauen, das erste für seinen eigenen Gebrauch, das zwepte, um damit seine vertrautefte Dame zu beschenfen. Man lehrte ibn bie

Seichen, Taftungen, Worte, um fich andern von feinem Grade erfennen zu geben; und beschloß endlich bie Function mit einem Es lebe, mit einem Schmawse oder Nachteffen, der auf Rosten und zu Ehren des neuen Randidaten gehalten wurde.

Der zwente ober Gefellengrad wurde bennahe auf bie namliche Beise, und nach den gleichen Formalitäten ertheilet: man erneuerte den namlichen End, man unterrichtete ihn in den andern Taftungen, Zeichen und Worten als den Rennzeichen der Maurergesellen.

Der Meistergrad trug einige ernsthaftere Zeremos nien mit sich. Man trat in den Tempel, ohne die Augen verbunden zu haben; aber alles war schwarz bedeckt, und durch ein einziges Licht beleuchtet. Bor allem wurde eine weitläusige simbolische und geheims nisvolle Catechisation gehalten. Der Randidat wurde von dem Terrible, der ihm die Degenspitze auf die blosse Brust, doch ohne ihn zu verwunden, hielt, dreps mal rund um den Tempel geführt; und dieser befahl ihm noch, wohl zu betrachten, was er auf den Zieras then des Tempels angebracht sah; aber er sah nichts als drep Codrenschadel, und unter jedem derselben die Schenkelgebeine ins Kreuz gelegt, mit dem Worte: Memento mori.

In der Mitte des Tempels war ein Leichentuch, unter welchem einer der Bruder lag, der sich Todt stellte. Man führte nach den besagten Kreisen den Randidaten zu dieser Bare, ließ ihn die Beine freuts weise übereinander legen, und zwang ihn rucklings auf denselben zu fallen. Allein in dem Augenblick seines Sturzes erhob sich der verstellte Todte auf eine geschickte Weise auf; und während der andere glaubte auf ihn zu fallen, fand er sich auf einer Materaze, und wurde hernach mit dem Leichentuche bedeckt, wo dann um den neuen Kandidaten verschiedene Ceremonien ge-

halten wurden. Endlich mußte er wieder aufstehen, dem Nenerable neuerdings den gewöhnlichen Eid der Berschwiegenheit und des Gehorsames leisten, die Zeis chen, Tastungen und Worte des Grades erlernen, die Brüder umarmen, und so wurde er unter die Meisster aufgenommen.

Dief maren gewohnlich die Functionen, die ben ber Mufnahme, und ben dem Butritt ber Glieder gu Den respectiven Graden, wie bennahe in allen Logen bes phachtet wurden. Richt zwar, als ob nicht auch noch fomohl in diefer als andern ben irgend einer Gelegens beit noch mehrere Berimonien vorgiengen. Es ift ges wiff, baf ben ber biefigen unter ben an ben Randida ten por der Aufnahm des Gides gestellten Fragen auch folgende mar: 30 Db er bereit fene, in allem gu gehore chen, mas ihm von der Loge befohlen murde, follte ses auch gegen die Religion und Sonverginitat fenn?, 11nd da fich ber Kandibat burchaus weigerte, wurde ihm bon bem Benerable angedeutet : " Diefes geschehe blos um des Fragens willen, daß man aber wirflich nin ber Loge weder von der Religion, noch von der " Souverginitat handelte. " Man weiß auch, daß ans Dersmo ein Randidat, ben feiner Aufnahme als Lehrling angehalten murde, fein eigenes Teftament aufzusegen, um ihm glauben ju machen , daß er fterben mußte; und unter andern Besondernheiten, die ihm der Bes nerable fagte, war diese: Petite & accipietis, quærite & invenietis; pulsate & aperietur vobis. Und endlich ein anderer, wenn er in eine fremde Loge treten wollte, mußte einer Perfon beichten, die ben diefer Geles genheit fich als ein Ordensgeifflicher angezogen, und fich in eine Urt von Beichtstuhl in der Rammer der Heberlegung gefett batte.

Wir konnen keine genaue Auskunft geben von den Borten und Saftungen, womit fich die Maurer unter

902

einander auszeichneten; denn sie find verschieden, nach der Verschiedenheit der Logen und Grade; und andern sich dann noch mit Verlauf der Zeit und nach dem Geheisse der Mutterloge. Doch können wir versichern, daß die Worte gemeiniglich auf die mechanische Kunst der Maus rer, und dem Bau des Tempels Salomons anspielend sind, als: Tudalkain, Booz, Mak-Benak, Scibolet, Jakin, Boas, Adoniram. Was die Zeichen belanget, waren sie meistens ein Streicheln der Hand, des Ansgesichtes, des Halses, der Brust, oder aber nur in einem Händedrucken, oder Berühren der Fingerspisen des Bruders.

Diefes ift nun, was fich über ben Ruffand ber bier in Rom errichteten Maurerloge fagen lagt. Wenn es und nicht gelungen bat, flar entbecken zu tonnen, mas benn endlich ihr Geheimnif, ihr Gegenffand und Saupt zweck war, fo haben wir schon gesehen, daß die Ure fache davon irgend einem Geruche von den oberfeitlis chen Nachforschungen gugumeffen fen. Desmegen per bargen fie nicht nur allein die wichtigften Bucher und Schriften, sondern auch die vornehmften Glieder Diefer Loge, welchen vielleicht einzig biefes Rathfel bewufit fenn konnte, hatten fich mit der Klucht gerettet. baben gesagt vielleicht; benn es ift nicht unwahrschein: lich, daß, da diefe Loge eine nicht febr alte Epofe hats te, fo bielt man ihr die Renntniff des Geheimniffes, und bes 3weckes juruck. Wenn man übrigens die Rennts niffe gusammenbalt, die wir von den Maurern und ibs ren Berrichtungen, Beremonien, Schlichen und Grunds faten in diefer Geschichte bargeftellet haben, so laft fich leicht folgern, wie groß bie Gottlofigfeit und ber Arrmahn war, von denen fie hingeriffen worden find .-

Dank sen unn dem himmel, der uns die Mittel verliehen hat, um die Versuche zu zerstoren, deren man, um diesen Wahnsinn und diese Auchlosigkeit in unsere erlauchte Hauptstadt einzuführen, sich untersam

sen hat. Das untrügdare Wort eines Gottmenschen, der versprochen hat, daß, ungeachtet aller Nachstels lungen der Hölle, jener Glaube, wegen welchem er all sein kostdares Blut vergossen hat, immer fest auf dem Stuhl Petri senn werde; der thätige Schuß der HH. Apposteln, die selben fortgepslanzt, behauptet und auch durch einen schmerzvollen Martertod versechtet haben; der Eiser des Hirten, der personlich über seine Heers de wacht, und ihr zu Liebe keine Gorgen ersparet, die die menschliche Klugheit einskossen ersparet, die die menschliche Klugheit einskosset er uns auch noch in Zufunst gegen die Unternehmungen dieser gefräßigen Wölse. Es wolle Gott, daß die ganze, von dem spreschenden Sturz der Zeit, wie es senn soll, überzeugte Welt sich auf immer von dieser tödtlichen Seuche befreve!

fift moletininger.

Conflicted the state in on English of the

gotte ale style Collen.

from the BL .diu

Any

3-

Mil

Digitized by Googl





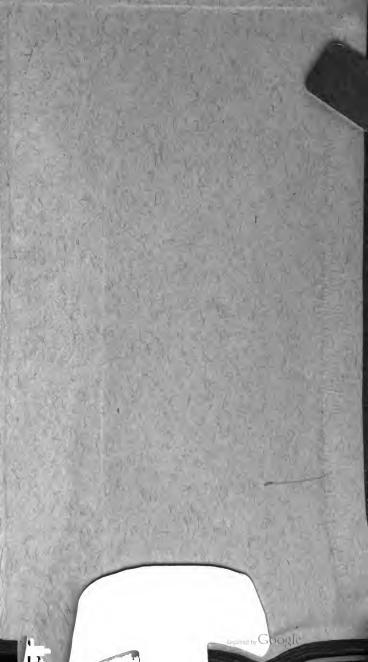

